

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## R. und k. Kriegs-Archiv.

| Bibliothet-Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung und Buch-Numme                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grundbud XX,90                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exemplar 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rarten und Plane                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sonstige Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seitenzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aus Dienst-Boridrift v. 3. 1889, 5. 98:                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Richt = Militärs, ferner Militär = Behörden, Officiere und<br>Militärbeamte außerhalb Wien, haben behufs Entleihung von<br>Büchern die Bewilligung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction<br>einzuholen. Das Weitergeben von entsiehenen Büchern an andere<br>Rortonen ift nicht auflottet. |

personen in nicht gestattet.
Leitzeit 8 Wochen, Berlängerung bei der Kriegs-Archivs-Direction angusprechen. (Bureaur des Generalftabes und des Reichs-Kriegsministeriums nach Bedarf.)
Beschädigungen, Nandbemertungen verpflichten den Schildtragenden unbedingt zum Erfat des Eintaufspreises.



~ 

1、建筑工作的工作是 • ·. -.

# Destreichische militarische

# Beitschrift.

Erfter Band.

Erftes bis drittes Seft.

Wien, 1830.

Bedrudt bei Unton Strauf's fet. Bitme.

## Deftreichische militarische

# Zeitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3ob. Bapt. Schele

23 i en, 1830.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

## Destreichische militarische

# 3 eit schrift.

Erfter Band.

Erftes bis brittes Beft.

Wien, 1830. Gedruckt bei Anton Straug's fet. Bitme.

# Oestreichische militarische

# 3 eits frift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.



Wien, 1830.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

# STACKS DEC 3 1971

N3 54 1:3t Geschichte des öffreichischen Erbfolgekriegs.

3meite Ubtheilung.

Feldzüge in Italien. Erster Theil.

Feldzüge in der Combardie und in Unter-Italien. Dritter Abschnitt.

Feldzug von 1744. Nach öftreichischen Originalquellen. Mit dem Plane der Stellung von Velletri.

3med und lage beiber Theile. Loblowit rudt gegen Pes saro vor. Gages zieht sich unter die Kanonen von Pescara zurud. Der König von Neapel vereinigt seine Truppen mit dem spanischen heere. Die Östreicher marschiren nach Rom. Der König nimmt Stellung bei Belletri, Loblowig bei Nemi. Die Verbündeten überfallen den östreichischen General Pestaluzzi (am 17. Juni), Überfall von Belletri (am 11. August). — Ereignisse in den Abruzzen. — Lage in Piemont. — Lobsowig verläßt sein Lager bei Nemi (am 1. November), — zieht sich über Perugia hinter den Metauro. Die Spanser rilden auf Foligno, — bemächtigen sich Noceras. Beibe Theile beziehen die Winterquartiere.

Beitraum vom halben Februar bis Ende Dezember.

Der Binter von 1743 auf 1744 verfloß rubig. Beibe Theile bereiteten fich ju bem nachften Feldzuge, in dem der Wiener Sof im gunftigen Falls das Königreich Reapel, ber Madrider aber die Combardie zu erobern, und, nach Eroberung ber Alpenpaffe, bas Geer Don Phislipps mit bem bes Marschalls Gages in Mailand vereinigt zu sehen hoffte. Das öftreichische Geer zählte zu Anfang März 22 Liniens und 5 leichte Bataillons. Die Reiterei bestand in 2 Kuraffiers, 2 Oragoners und 2 Sufarens Regimentern. Der bienstbare Stand bes Fußzvolks belief sich nur auf 11,614, jener ber Reiterei auf 2867, ber bes ganzen Geeres auf 14,481 Köpfe. \*)

| <b>'</b> ) |          |                | 3 n f       | ar    | ı t e | ri   | e.       |    |     |        |           |            |            |
|------------|----------|----------------|-------------|-------|-------|------|----------|----|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 2          | Batail   | lons           | Wal         | Ois   |       |      | ٠.       |    |     |        | 95        | 5 W        | ann        |
| 2          | ,        |                | Daı         | ın    |       |      |          |    |     |        | 111       |            | <b>y</b> 1 |
| 1          | ,,       |                | Was         | que   | 8.    |      |          |    | •   |        | 19        | 1          | 39         |
| 2          | *        |                | Tra         | un    | •     | •    | •        |    | •   | •      | 85        | 7          | <b>y</b>   |
| 1          | *        |                | Ma          | ruU   | ŋ     |      | •        |    | ٠   | •      | 21        | 2          | "          |
| 2          | ,        |                | Pal         | avi   | jini  | i .  | •        |    | •   |        | 111       | 5          | "          |
| 2          | *        |                | Pic         | colc  | mi    | ni   | •        |    | •   | •      | <b>g8</b> | •          | » ·        |
| 2          | , 39     |                | Rot         | h.    | •     | •    |          |    | •   | •      | 87        | 9          | 39         |
| 2          | *        |                | Col         | lore  | do    | •    | •        |    | •   | •      | 88        | _          | *          |
| 2          | <b>»</b> |                | De          | itfd  | )m    | eist | er       |    | •   | •      | . 81      | 3          | *          |
| 2          | *        |                | <b>e</b> pi | сеф   | er    | •    |          |    | • , | •      | 118       | 8          | *          |
| 2          | . *      |                | Und         |       | . ,   |      | •        | !  | •   | ٠      | 87        | 9          | >>         |
| 3          | , , ,    | •              | @I          |       |       |      |          |    | •   | •      | 86        | 4          | *          |
| 1          | *        |                | Cat         |       | -     |      |          |    |     | ٠      | 31        | 3          | *          |
| 1          | <b>»</b> |                | Par         | :tiţc | int   | en : | R        | rı | 8   | •      | 36        | 4          | *          |
|            |          |                |             |       | -     | e    | um       | me | 1   | 1      | 1,61      | 4 W        | ann.       |
|            |          |                | R a         | v a   | 116   | r    | i e.     |    |     |        |           | •          | ٠.         |
| Ór         | 7000me   | (Savo<br>Rohai | ,           |       | •     | •    | 47<br>55 |    | M   | aı     | ın        | 475<br>551 | Pfer       |
| 95         |          | Berli          | •           | aen   | •     | •    | 48       | _  |     | •      |           | 488        | 39<br>24   |
|            |          | Migl           | lo          | •     | :     |      | 51       |    |     | "      |           | 516        |            |
| Şu         | faren .  | Desse<br>Sple  | ffp         | :     | •     | :    | 47<br>35 |    |     | »<br>» |           | 479<br>358 | »<br>»     |
|            |          |                | e           | um    | ma    |      | 286      | 7  | M   | _      | ın 2      | 867        | Pferd      |

Die gelichteten Reiben ber Granier wurden burch geworbene Staliener, öftreichifde Überläufer, burch fleine Ergangungen, einigermaßen ausgefüllt; indeß mochte Bages in Diefem Zeitpunkte boch taum mehr als 10,000 Dienstbare unter feinem Befehle zablen. Die frangofifch: fpanifche Flotte mar in bem Bafen von Toulon burch Die englische unter bem Ubmiral Mathems blodirt. Gie mußte auslaufen, fich bie Berrichaft bes Deeres erringen, um ben Madrider Sof in den Stand ju fegen, bas Beer unter Gages ju verftarten, und ben Ronig von Reapel von ber Rurcht ju befreien, bei merttbatigem Untheile an bem Rriege, Die englischen Bimpeln aus ben Fenftern feines Pallaftes flaggen zu feben. Frankreich war noch nicht im Rriege mit England. Der Sof von Berfailles batte indes bem Rabinet von St. James eröffnet, baß er fich verbunden erachte, eine Bilfsflotte der fpanischen beizugefellen, und barin nur bem Beispiele Englands folge, bas feine Truppen mit benen ber Koniginn von Ungarn vereinigt babe. Der Condoner Sof batte bierauf den Admiral Mathews mit 6 Kriegsfbiffen verftartt, und ibm befohlen, die vereinigte Rlotre, wenn fie ausliefe, anzugreifen. Um 19. Februar 1744 lichteten 16 fpanische und 13 frangofische Linienichiffe, nebit 41 Rregatten, fleineren Rabrieugen und Brandern, von den Admiralen Novaro und de Court befehligt, die Unter. Im 22. tam es bei ben Sieriichen Infeln, am Borgebirge Gice, mit ber, aus 20 Li-

<sup>&</sup>quot;Totale.

Infanterie . . . . 11,614 Wann Kavallerie . . . . 2867 " 2867 Pferd

Summa 14,481 Mann 2867 Pferd.

nienschiffen, 10 Fregatten, 3 Kuttern, 3 Bombars biergaliotten und 2 Brandern bestehenden, englischen Flotte zur Schlacht. Beide Theile rühmten sich des Siesges; keiner vermochte jedoch länger die See zu halten. Die englische Flotte segelte nach Port Mahon, die spanische nach Barcellona, die französische nach Alicante und Carthagena.

Für Gages war die Joffnung auf eine nabe-hilfe verschwunden. Dieser General hatte zu Anfang März eine starte und wohlverschanzte Stellung vor Pesaro bezogen. Die Verschanzung stützte sich rechts an den Fostia-Fluß, und erstreckte sich quer über die Straße nach Urbino ins Gebirge. Die steinerne Brücke, auf der man von Pesaro über die Foglia gen Rimini gelangt, war minirt, und durch Verschanzungen am rechten Ufer gesdeckt, hatte jedoch keinen Brückenkopf am linken. Pesaro, selbst durch Wall und Graben geschlossen, und mit einem Kastell versehen, war gegen einen Anlauf vollkommen gesichert.

Lobkowit, ber am 6. Marz fein heer bei Rismini versammelt hatte, marschirte am 7. bis an die Marana, in die Gegend von Arcione. Gein Plan war, von da gegen das, eine kleine Stunde von dem linken Flügel der Spanier entfernte, Kastell Chiusa zu marschiren, und von der hohe des Gebirges die Berschanzungen im Rücken zu nehmen. Der spanische Felbeberr hielt sich jedoch nicht durch seine starken Verschanzungen gesichert. Auf die Nachricht vom Unmarsch der Oftreicher zog er sich am 7. von Pesaro nach Fanno (3½ Stunden), von wo er weiter nach dem 18 deutsche Meisen entfernten Grottas mare zurück ging, und baselbst am 15. eintras. Das Gepäck und einige Trup-

1

pen wurden gleich über ben Tronto in bas Koniareich Reapel geschickt. Das Beer batte viele Musreiger, auf biefem Marfche verloren. Als Cobtowis ben Ruckjug ber Opanier erfuhr, ließ er fie durch 20 Grenadier- und 4 Rarabinier : Kompagnien gu. Pferd, dann fammtliche Sufaren und Glavonier, unter Befehl bes AME. Grafen Browne, verfolgen. Gages batte jedoch bie Bruden-ber vielen Biegbache (Torrenten) abwerfen laffen; bie Berftellung berfelben bielt auf. Browne vermochte nicht, die Spanier ju erreichen. - Fürft Lobfowis batte nicht erwartet, bag Gages feine fart befestigte Stellung bei Pefaro freiwillig verlaffen murbe. Er mar in Bezug auf Reapel obne bestimmte Befehle, und mußte nicht, ob er bie Spanier in biefes Konigreich verfolgen, die Eroberung beffelben versuchen burfe. Er ichickte bemnach feinen Abiutanten mit einem Berichte nach Wien. Er melbete, bag er mit bem Beere nach Uncona ju geben gebenke; bag es bis babin fich zeigen wurde, ob die bereits in Maric begriffenen Reapolis taner fich mit ben Spaniern ju vereinigen, und biefe Letteren gang in die Abruggen guruckjugeben gebachten. Den ichnellen Rudzug bes Maricalls Bages betrachtete er als eine Folge bes englischen Geefieges vom 22. Rebruar, von bem er übrigens noch teine gewife Radrict batte. Endlich bat Loblowis bringend, ibn, wenn man die Absicht habe, in bas Meapolitanische vorzubringen, mit zureichenden Geldmitteln zu verfeben.

Am 8. Marg ructe bas öftreichische heer bis Defaro; am 9. bezog es zwischen Mabonna bel Ponte und Fanno (3 St.) bas Lager; am 11. fam es bis Sinigaglia (6 St.), die Vorhut bis an ben Fiumefino. Um 13. lagerte bas heer zwischen biesem Fluffe und Ancona (6 St.); am 14. bei Camurano (4 St.); am 15. bei bem hafen von Recanati (4 St.) hinster der Potenza. Die Vorhut Brownes, die noch durch die 2 Dragoner-Regimenter verstärkt worden war, stand an diesem Tage zu Fermo. Sie hatte sich zu Ancona und Loretto einiger Vorräthe, und zu Recanati eines kleinen Spitals bemächtigt. — Die Spanier gingen von Grotta-mare über den Tronto, und von da über Giulia nova dis hinzer den Pescara-Fluß zurück; wo sie unter den Kanonen der Festung Pescara das Lager bezogen. Die Grenze des Königreichs am Tronto blieb nur durch einige leichte Truppen und Milizen besetzt.

Eine bekannte Regel der Rechtkunft weiset an : nie bie Klinge bes Begners ju verlieren. In ber Rriegefunft bat es mit bem Reinde, ben man vor fic bat, ein gleiches Bewandtniß. Den Marfchall Gages angugreifen, und zu vernichten, bevor er fich mit ben Deas volitanern vereingt batte, mußte bas Biel und ernftlis de Streben bes öftreichischen Felbberrn fenn, von bem ibn teine angitliche Rucficht ablenten durfte. Mur in Bereinigung mit bem Rern ber tapferen Gpanier gemannen die Reapolitaner Bedeutung, Waren Erftere aufgeloft, fo war auch die Rraft der Letteren gebroden. Daß ber Wiener Sof die Eroberung bes Konigreichs Reavel wolle, tonnte Cobtowit nicht unbefannt fenn. Unbegreiflicher Beife batte er boch fur den ju erwartenben gall teinen bestimmten Befehl, und leider magte er nicht, ohne einen folden zu banbeln. In einem am 16. erftatteten Berichte erffarte er, bag es ibm an Gelb und an Borratben gebreche, und bag er bie burch feinen Abjutanten erbetenen bestimmten Befeble zu Rermo erwarten werbe. Um 17. bezog das oftreichische Beer bei Porto di Civita nova, hinter ber Chienzti (4 St.), am 18. zwischen Porto di Fermo und Santa Maria a mare (4 St.), das lager. Die Boroposten standen gegen Lorre di Palma. Brownes Borhut kam am 19. nach Grotta-mare; Abtheilungen derfelben rückten an das linke Ufer des Lronto. Ein Raum von zehn Meilen schied die Oftreicher von den bei Pess cara lagernden Spaniern.

Bu Ende Mary überbrachte ber Abjutant bem gurften ein Ochreiben ber Koniginn. Gebr richtig bemertte bie erhabene Rurftinn, bag man nicht von Wien aus bestimmen tonne, mas bei bem Beere gu thun fen, mo Lage und Umftande fich taglich andern, und bag alles ber Ginfict bed Feldberen überlaffen bleiben muffe. Gie wiffe nicht, ob die Meapolitaner fic bereits mit ben Opaniern vereinigt batten, ob fie gegen ibn anruckten, ob es beffer fen, bas vereinigte Beer ju erwarten , ober ibm entgegenzugeben. Ebenfo wenig tonne fie ibm von Wien aus fagen, wie am leichteften und beften bie Berpflegung bes Seeres genichert werben tonne. Gie munfche eine Unternehmung gegen Reapel; bas ob und mie, muffe fie jedoch ibm gang allein anbeim ftellen. Un Gelb feble es überall; boch merde fie ibm 200,000 fl. fenden. Muf meitere Silfe tonne man ibm jedoch bermalen teine Boffnung geben. - Fürft Cobtowit mußte nun bestimmt, baf die Koniginn bie Eroberung von Reapel wolle. Die Mittel jur Ausführung mußte er in feinem Beifte fuden und finden. Er batte Die Opanier entweichen laf. fen; er konnte ihre Bereinigung mit den Meapolitanern nicht mehr bindern. Bermutblid wollte er nun abwarten, was fie nach ihrer Bereinigung beginnen murben, und barnach feine weiteren Dagregeln treffen. Um indef bie Berpflegung seiner Truppen ju erleichtern, verlegte er fie zwischen ben Tronto und ber Potenza in Kantonie rungen. Das Hauptquartier kam nach Macerata.

Die Berlaffung der festen Stellung bei Defaro, welche in Wien Vermunderung erregte, erregte in Neavel die größte Besturzung. Was zu thun fen, murde in großen Berathungen erwogen. Babrend Einige wollten, daß man die den Englandern gelobte Neutralität getreu mabren, und ben Opaniern felbit ben Gintritt in bas Konigreich verweigern follte, brangen Unbere barauf, . die Opanier mit aller Macht ju unterflugen. Rarl III. konnte ben Truppen feines Bators nicht bie Aufnahme in feine Staaten verfagen; auch murbe ber fpanische Relbberr ein foldes Unfinnen nicht beachtet baben. Es murbe bemnach beschloffen, ben Spaniern gwar ben Eintritt in bas Konigreich zu gestatten, bem ungeachtet aber, fich gang neutral zu verhalten. Bei naberer Betrachtung biefes erften Entichluffes zeigte fic bald beffen Unbaltbarkeit. Man mußte ermarten, baß Lobkowit ben Spaniern auf bem Rufte folgen, in bas Konigreich Reapel eindringen und die Umftande benu-Ben wurde, die Krone Karls III. auf Marien Therefiens Saupt ju fegen, beren Bater man fie, in einem ungerechten Unfall, entrigen. Die milbe Regierung Rarl VI. mar noch bei den Meapolitanern in gutem Bebachtniß. Diele ber Großen, die Maffe bes Bolfes bing Oftreich an; man mußte beforgen, bag ber Gintritt ber öftreicifden Rrieger ben Musbruch diefer Gefinnungen - berbeiführen, und bie neue, noch unbefestigte Berr-Schaft der Bourbonen ichnell beendigen murde. Bei biefer Lage griff man am Ende, nothgebrungen, ju bem einzig murdigen, und der Lage angemeffenen Entichluß:

mit gesammter Dacht bie Spanier ju unterftugen, und den Oftreichern mit gewaffneter Sand den Gintritt in bas Konigreich zu wehren. Diefer Entschluß murbe durch den Umftand erleichtert, bag die englische Flotte im Safen von Mabon in der Ausbesserung lag, und man nicht ihr fcnelles Erfcheinen beforgen burfte. Um jeboch für die Rolge die Sauptstadt vor den englischen Befduten mehr zu fichern, murbe eiligft ber Safen burd farte Berte, burd Rriegsichiffe und Galeeren, in Bertbeidigungsftand gefest. 2m 25. Mary verließ ber Ronig, ber bas vereinigte Geer felbft befehligen wollte, Reapel. Auch die Koniginn verließ biefe nicht jum Beften gestimmte Sauptstadt, und fuchte mit ibren Rindern in Gaeta gegen mögliche Ereigniffe Odut. Um 26. traf ber Konig in Benafro ein, von wo er feine Truppen auf bem, bamals booft befdwerlichen, mit tiefem Ochnee angefüllten, Bege über bie Apenninen nad Caftel bi Gangro (15 St.) führte. Sier wollte er bie weiteren Bewegungen ber Oftreicher erwarten; und im Sall fie durch die Abruggen gen Descara rückten. fie, vereint mit ben Opaniern, angreifen.

Babrend der Konig von Neapel zur Bereinigung mit den Spaniern heranzog, blieb Lobkowit ruhig in seinen Quartieren zwischen der Potenza und dem Eronz to. Erft am 26. April schiete er eine starke Abtheilung über den Tronto; eine andere wurde nach Foligno, zur Besehung dieses Ortes, abgeschickt. Die erste dieser Abtheilungen durchstreifte einen Theil der Abruzzen, und rückte dis Giulia nova. Sie kehrte, nachdem man sich von der schlechten Beschaffenheit der Bege über die Apenninen überzeugt, hinter den Tronto zurud.

Die Sofe von Madrid und Reapel hatten in ber

Person bes Kardinals Trajanus Aquaviva einen gemeinsschaftlichen, böchst thätigen und einflußreichen Botschafzter in Rom. Dieser berichtete, durch Anzeichen und Mittheilungen belehrt, als Lobsowis noch ruhig in seinen Quartieren sag, dem Könige, daß die Oftreicher nicht durch die Abruzzen, sondern über Ceprano, gegen Meapel vorzudringen suchen würden; eine Nachricht, welche durch die bisherige Unthätigkeit des östreichischen Feldeherrn um so glaubwürdiger ward. Der König beschloß bemnach, das Heer bei San Germano zu vereinen, wohn die Spanier über Aquisa, Celano und Sora marsschiren sollten. Um 13. April brach der König von Casstel di Sangro auf, und langte, nachdem er einige Lage zu Benasso verweilt, bei San Germano an.

Begen Ende April erhielt Loblowit von ber Ronis ginn ben bestimmten Befehl, ben Ginbruch in bas Deas politanifde nicht langer ju verfdieben. Er mar fcon lange entschloffen, in diefem Ralle ben Beg über Rom, als ben bequemften und beften, einzuschlagen. Rachdem er die notbigen Verpflegsanstalten auf ber Strafe nach Rom getroffen, versammelte er fein Beer, bas eine Berftartung von 2000 Grengern erhalten batte, und nun fast 14,000 Mann ju guß und 2000 ju Pferd zablte, bei Macerata; von wo er am 4. Mai nach Roligno (25 St.) aufbrach, und bafelbft am 6., ben linten Flügel an die Stadt gelebnt, und ben Savinos Rluß im Rucken, bas Lager bezog, Un bem Tronto blieb ein tleines Rorps juruct, bas fic bei Uscoli aufstellte. Um 10. marfchirte bas öftreichifche Beer von Foligno nach Spoletto (7 St.), am 11. nach Terni (8 St.); am 13. traf es in Civita Caftellana (15 Ot.) ein ; wo es an ber Strafe, bie über Rignano nach Rom führt, zu beiden Seiten des Vicano : Flusses das Lager bezog. Von hier aus entsandte Loblowit den Gen. Bogtbern mit dem Splenischen Hufaren : Regiment, den Partitanten und Slavoniern, über die bei der Ofteria del Grillo besindliche Brücke, auf das linke Ufer der Tiber nach Monte rotondo; einem mit Mauern umgebenen, auf einer Bergkuppe gelegenen Ort, in dem Lobtowit bedeutende Vorräthe für ein Heer im Voraus hatte sammeln lassen. Das Heer solgte am 17. dem Gen. Vogthern nach Monte rotondo (10 St.); wo es, — den Ort vor der Fronte, die Liber im Rüscken, — das Lager bezog. Am 21. schickte Loblowit eine Husarenabtheilung an den Leverone vor, welche Lipvoli besetze.

Bir wiffen, bag ber Konig von Meapel feine Truppen bei Caftel bi Cangro, über bie Apenninen gurud, nach Can Germano führte, und bem Maricall Gages fic mit ibm zu vereinigen befahl. Begen Ende April murbe ju Gan Germano ein Rriegerath gehalten , bem Bages , ber fich fur feine Perfon jum Ronige verfügt batte, beiwohnte. Db man die Oftreicher an der Grenge des Konigreichs erwarten, ober ibnen in bas romifche Bebiet entgegenruden follte, mar bie ju entscheitente Rrage. Die meiften ber Meapolitaner wollten bas Ers ftere. Gie führten an, bag tie Begend um Monte Cafe fino leicht zu vertheidigen, die Berpflegung im eignen Lande leicht ju bewirfen fen; daß tie Dabe bes Konias bie Ausbruche von Unruben bintern, ter Coltat im Ungefichte feiner Ditburger tapferer für tas Baterland fechten werte. - Dem witerfette fich Gages aus ale len Rraften. Die Drangfale bes Arieges tem eignen Lande fühlen laffen, beibe bas Disperanugen eines Liets

fes aufregen, nicht beschwichtigen. Der Rrieg muffe ent: fernt werben. Der Burde bes Konigs, bem Rubme bes Beeres gieme, bem Feinde entgegenzugeben, - nicht, ibn zu erwarten. Begen ber Berpflegung burfe man nicht forgen. - Die Meinung des fpanischen Feldberen übermog. Der Konig führte feine in 19 Batgillone und 9 Schwadronen bestehenden Eruppen über Urpino, Beroli, nach Unagni; wo fich in ben letten Lagen bes Uprile bie Spanier, bie 30 Bataillone und 20 Ochmabronen gablten, mit ihnen vereinigten. Das vereinigte Beer gablte bemnach 49 Bataillons und 29 Comabronen. (Giebe Ochlachtorbnung.) - Der ausruckenbe Stand bes Rufvolks mochte jedoch nicht 20,000, jener ber Reiterei 4000 überschritten baben. Die Offreicher maren noch nicht von Macerata aufgebrochen, als bie Berbundeten bei bem nur funfgebn Stunden von Rom entfernten Unagni vereinigt maren. Gie mußten, über Rom binaus, gegen Terni vorruden, um ihnen bie Berbindung mit dem mittellandifchen Meere und ber englischen Rlotte zu nehmen; bie, in Bezug auf Berpflegung und Mitwirkung bei den weitern Rriegeunter= nehmungen, von großer Bichtigkeit mar. Der Konig von Meanel verließ indeß fein Lager bei Unagni erft am 16. Mai, um vier Stunden weiter nach Balmontone ju marichiren. Bier bielt er am folgenden Sage einen Kriegerath, in dem Marfchall Gages fich bitter über die folechten Berpflegsanstalten beklagte, woburch man gezwungen murbe, in Valmontone zu verweilen. - Da man bie Ochlacht erwartete, fo murbe bas fowere Bepack, bas fich eigentlich nie bei einem Beere befinden follte, jurudgeschicht. Um 21. Mai fandte ber Konig ben Duca d'Atri mit 4000 Mann gegen Tivoli

## om Ronige felbft.

....

2 4

## Capitan. B: Duc de Caftropignano

Rarechal du artier:Maitre Gerl.: Don Joan de la Feriere Lieuten an t Macdonald Le Duc d'Atrisco (d'Utri) Marechaurd Le Marquis de Bal de Canas Don Joan de Silva Brigadier sida Don Frndo, d'Alaba. Don Joan Silleros

| r s ze w<br>Hda | •             | ndo. d'A        | lanas Do<br>laba. Do | n Io                  |                        |                           |  |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Caffille Cep.   | Barbes napol. | Garbes b'Espag. |                      | La Reine Drag. D'Esp. | Garb. bu Duc be Moben. | Carabiniers bu Roi b'Esp. |  |
|                 | _             | 200             |                      |                       | •                      |                           |  |

.Lieuteman!

#### Don Placido Sangro

| Marechau Mac  |          |                                    |      | •  | de Bargo |   |   |  |  |
|---------------|----------|------------------------------------|------|----|----------|---|---|--|--|
| Brigadierscou | Don 3    | Don Joan Pacheco Don Bartol. Ganti |      |    |          |   |   |  |  |
| 5             | GE<br>CE | Þ                                  | T CT | 90 | 33       | Ø | 3 |  |  |

| Bainaut nap. | Blanbres nap. | Quadalarara Esp. | Terre de Labour nap: | Couronne Esp. | Reine: @sp. | Reine Euiraf. D'Esp.<br>Sagunt Drag. D'Esp. |
|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|              |               |                  |                      |               | ğ           |                                             |

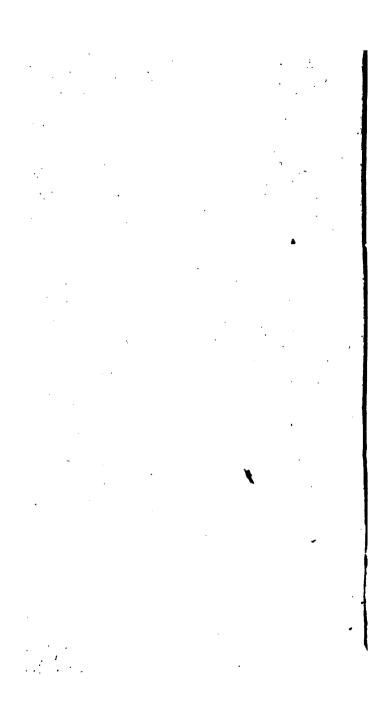

vor : bas bereits vom Ben. Boatbern befett mar. Der fpanische General jog fich bei Begegnung ber öftreichifden Sufaren und Grenzer wieder auf fein Seer que ruck. - Lobkowis verließ am 28. fein Lager bei Monte rotondo, und bezog ein neues am linken Ufer ber Tiber, über die er brei Bruden ichlagen ließ, vor Congbezza (4 St.), auf bem Bege nach Frascati. Der Konig war am felben Lage von Balmontone gegen Frascati (6 St.) aufgebrochen; auf balbem Bege erfubr er die Nachricht von bem Unjuge ber Oftreicher; morauf er, aus Beforgniß, im Mariche angegriffen zu merben, gleich wieder in fein voriges Lager bei Balmontone gurucktehrte. Diefes ichien ibm indes nicht gur Ermartung ber Oftreicher geeignet. Starte Regenguffe batten feine Verbindungelinie über Unagni noch befcmerlicher gemacht. Er befchloß bemnach, fich mit bem Seere nach Belletri ju gieben, mo er, auf ber Uppischen Strafe, leichter die Bufuhren erhalten fonnte. Um 29. marfdirten bie Berbundeten von Balmontone nach Bel-Tetri (4 St.). Lobkowit führte an biefem Sage fein Beer nach Frascati (3 St.), me er, ben rechten Flügel an biefen Ort gelehnt, bas Lager bezog. Ein Gefecht zwifden 50 öftreichifden Sufaren und einer feindlichen Bortruppe endete gang jum Bortheile ber Ersteren, die mit 20 Befangenen, unter benen 15 Bermundete, jurudtehrten. Um 30. bezog bas öftreichifche Beer mit bem rechten Flugel bei Marino, anberthalb Stunden von Frascati, bas Lager, aus dem es am 2. Juni über Nemi (2 St.) gen Belletwi porrudte.

Diefe, feche Meilen von Rom entfernte, fleine Stadt, burch bie ber Weg nach Reapel fuhrt, liegt

an ben letten Abfallen bes Artemifio; eines Bebirges, bas die Bemaffer bes Teverone von jenen bes Barigliano fcheidet. Gie bat nur zwei Thore: bas von Rom, und bas von Meavel, bie burch eine breite Strafe, melde über vier Dlage führt, mitfammen verbunden find. Die Stadt ift von einer ichlechten Mauer umgeben, und auf der nordlichen und fubliden Geite burd Colude ten begrengt, die bei ichmelgendem Ochnee ober farten Regenguffen bedeutenden Giefibachen gum Rinnfal bienen. Durch Graben getheilte Garten fullen ben Raum zwischen ben Stadtmauern und ben Odluchten. Mußer ber Stadt, einige bundert Schritte vom Thore nach Rom entfernt, liegt auf einem Bugel ein Rapuginer-Kloster. - Der Konig mar am 29. Mai, an bem Lage, wo Coblowis nach Frascati marfchirte, bei Belletri angekommen. Gine flüchtige Befichtigung mußte bem Marfchall Bages, ber eigentlich bas Beer befeb. ligte, überzeugen, daß bei Belletri feine angemeffene Stellung fur felbes ju finden fen, und bag ber Urtemifio, und ber mit felbem in Berbindung ftebenbe Berg Spina (Giebe ben Plan) befett merben muffe. Das Beer murbe bemungeachtet bei Belletri gufammengebrangt. Der größte Theil beffelben bezog vor dem Rapuginer - Rlofter, langs ber nordlichen Ochlucht, in ben Weingarten bas Lager. Zwischen biefen und ber Stadt, gegen bas Thor von Neapel ober Nettuno, fand ein Ochweizer Bataillon und vier ber mallonifden Barben. Zwei Bataillons biefer Garben fanben in ber Stadt, an diesem Thore. Bor demselben, die Front gegen die Stadt gekehrt, lagerten die funf Bataillons: Irlandia, Ibernia, Mamur, Capitanata und Princi= pato ultra, - neben benfelben an bem Wege nach Met-

tuno, bie Front ebenfalls gegen bie Stadt, Die brei Ruraffier = Regimenter Reging bi Spagna, Rollafione, Re bi Rapoli) und bie zwei Dragoner : Regimenter Bourbon und Reging bi Napoli. - Diefe bocht gefabrliche Truppenaufstellung, in ber die Ebeile burch bedeutende Raturbinderniffe getrennt maren, und es jedem an Raum gur Bewegung im Rampfe feblte, mutbe burch eine nabe und mangelhafte Borpoftentette noch mehr bloggeftellt. Bur Deckung bes rechten Gingels wurde eine nabe vor felbem gelegene Rafine vericangt; ein Gleiches geschab mit brei vor Belletri, an ber Gtrafe nach Rom, gelegenen Bugeln. Den linten Klügel glaubte man burch eine Reitermache, welche, eine Biertelftunde von der Stadt, auf dem Wege nach Mettuno aufgestellt, und am Morgen burch eine Romis pagnie Rufvolt unterftut murde, binlanglich gefichert.

Um 2. Juni bezog Lobfowit vor Dem i ein Lager (fiebe ben Dlan), bei bem man mehr ben Raum, als die Aufstellung gegen ben Reind berücksichtigte. Der Berg Opina murbe befett, mit Befcut verfes ben und verschangt; ein Gleiches geschab mit bem, por felbem an ber Strafe gelegenen, fo genannten Eleinen Berge, beffen Bertbeidigung Lobtowis dem Gen. Deftaluggi, mit 1000 aus ben Regimentern Begoges nen, übertrug. Man unterließ es, fich bes Urtem is fio ju verfichern, auf bem nur fcmache Ditets aufgestellt murben. Der fleine Berg, ben Deftaluggi befest bielt, mar faum eine balbe Stunde von bem fpanifchen Lager entfernt, in bem man jebe Bewegung auf bas Deutlichfte mahrnahm. Bon ber Bobe bes Artemifie konnte man in einer balben Grunde in bie rechte Rlans te bes feindlichen Lagers gelangen. Alles lud zu einem

Angriff ein, ber, fraftvoll unternommen, unfehlbar bas gangliche Berberben ber Berbunderen berbeigeführt baben murbe. Dan burfte mit biefem Ungriff nicht faumen, um bem Feinde nicht Beit zu laffen, fich zu verschangen, und die Sinderniffe, welche die Theile feines Beeres trennten, megguraumen. Lobtowis bachte inbeg nicht baran, die Sache ju einer fcnellen Entscheidung ju bringen. Gein Dlan mar, die Berbundeten einzuengen, ju belaftigen, jur Berlaffung ibret Stellung ju nothigen. Gie maren ibm um mehr als 6000 Mann gu Ruß und 1000 ju Pferd überlegen, und mobl mochte diefes auf feinen Entichluß gemirkt baben. Indeß waren nur bie Opanier und Schweizer versuchte Coldaten, und wollte man bas Konigreich Meavel erobern, fo mußte man bas Beer, bas es vertbeibigte, ichlagen; und man burfte taum hoffen, eine zweite fo gunftige Belegenbeit au finden. Geinen Planen treu, begnügte fich Lobfowig, burch bas Beichut bon bem fleinen Berge, fo oft fic Eruppen zeigten , bas feindliche Lager beschießen ju laffen. Die Rugeln ichlugen burch beibe Treffen, und murben auch nicht Biele getroffen, fo mar boch die Unrube und Beläftigung groß. Noch nachtheiliger fur ben Reind mar die Ableitung des Baffers, welches Belletri aus einer, am Bufe bes Berges Opina gefegenen, reichbaltigen Quelle bezog. Das Beer und die gange Bevolkerung ber Stadt mutbe baburch genothigt, fich aus einer Quelle ju verfeben, die fast eine Stunde von Belletri, auf ber Geite von Mettuno, fich befand, und baufig von öftreicifchen Streifparteien umfdmarmt murbe.

Das Beer ber Berbundeten, eingeengt um Bels letri, vom feindlichen Gefcut erreicht, einem allgemeinen Angriffe bloggestellt, auf eine ferne Quelle und gen Nemi jurud. Der Marichall Sages und ber Duca bi Caftropignano tamen in biefem Augenblicke auf ben Bera Gvina. Mariani machte fie auf die Bermirrung bes Beindes aufmertfam. Batte Bages bas Beer ber Ungriffskolonne folgen laffen, fo konnte er die Belegenbeit ju einem vollständigen Giege benugen; aber ber größte Theil beffelben mar rubig im Lager bei Belletri. Die Befestigung und Behauptung des Opina und Urtemifio mußte nun Bages erfte Gorge fenn; und er mußte beghalb bas Beer von Belletri naber berangieben. Der fpanifche Reloberr begnügte fich, die Bafferleitung berzuftellen, und alle Truppen auf ber Stelle, bie fie einnahmen, ju belaffen; fest überzeugt, bag Lobfomit die nachfte Nacht jum Rudjug gen Rom benüten werde. Bages mar febr erstaunt, als er bas öftreichifche Beer am 18. Morgens wohlgeordnet vor Nemi fand; noch mehr, als tiefam 19. berfelbe Fall mar. Satte ber fpanifche Felbherr gablreiches Gefdut auf ben Berg Opina gebracht, und das Seer berangezogen, fo murde Lobtowis nicht vermocht baben, fich vor Memi zu balten; indeß wollte Bages die Truppen nicht aus ihren bequemen Lagerplaten gieben, und fie auf den tablen Boben der Berge den brennenden Sonnenftrablen bloßftellen. Er befchloß bemnach, ben Opina und Artemifio ju verlaffen, und nur ben fleinen Berg befest ju bale ten. Ungern und widerftrebend verließ Mariani ben Berg Opina, und nur als Bl. Sapre erklarte, bag er ben Eleinen Berg nicht bebaupten tonne, wenn man ben Artemifio verlaffe, erhielt Macdonal, der icon im Geruntersteigen begriffen mar, ben Befehl, umzukehren. -Lobfowiß faumte nicht, den Berg Opina wieder ju befeben. Er erfannte nun auch die Bichtigleit des Urtemifio, und fucte Macbonal zu vertreiben; was jeboch nicht gelang. Der Artemifio und ber fleine Berg murben nun von ben Spaniern, ber Spina von den Oftreichern, die der Stadt wieder bas Baffer entzogen, forgfaltig verschangt. In Rolge ber Ereigniffe vom 17. bezog Lobkowis eine Stellung naber an Demi. Der linke Flügel ftutte fic an bas Fajola-Gebirge. Bor ber Fronte, bie burch Berichangungen gebeckt murbe, lag bas Bebolz Riccia genannt, in dem durch Ochangen gebedte Bortruppen fanben. Das Bauptquartier murbe nach Gengano verlegt, und burch einige vor bem Orte aufgestellte Regimenter gebeckt. (Giebe ben Plan.) Die Berbundeten brachten in ibre Berichanzungen auf dem Artemifio fdwere Ranonen und Morfer, womit fie bas Lager, und ben Spina, jedoch ohne erheblichen Erfolg, befcoffen und bemarfen. -

Die gunftige Belegenheit jum Angriff bes rechten Aluaels und der Fronte ber Verbundeten mar, feit bem Berluft bes Artemifio und bes fleinen Berges, fur Lobe towis verloren. Der öftreicifche Relbberr versuchte nun, burch eine Borruckung in ben Abruggen bie Berbunbeten jur Verlaffung ber Stellung bei Belletri ju vermogen. Mit leichten Truppen und Partitanten ructe ber Oberft Goro ju Ende Juni in diese Provinzen ein. Er fant Anfangs nur geringen Wiberftand, bemachtigte fic Aquilas und Teramos, und es gelang ibm, eine Partei ju bilben, die fich fur Maria Therefia erklarte, und fie als Koniginn von Reapel gnerkannte. Um biefe gefahrbrobende Gabrung im Beginne zu erfticen, fandte ber Konig, unter Befehl bes Duca de Bieuville, eine ftarte Abtheilung in die Abruggen. Doch bevor biefe ankam, war Oberft Coro in einem Befechte mit einem

Theile ber Besatung von Pescara und einer Schar Miquelets verwundet, und genöthigt worden, Aquisa zu verlassen. Der Duca de Vieuville hatte wenig Mühe, ben Obersten Gorany, der jest statt Goro befehligte, über die Grenze des Königreichs zurückzutreiben. Der schwach unterstützte Versuch endete mit dem Verderben derer, die sich zu Gunsten Maria Theresiens erhoben. —

Das fpanifch - frangofifche Beer war im Monat Dai in die Graffchaft Rigga eingebrungen. Der Ronig von Garbinien begehrte Bilfe vom Biener Sofe, und erflarte fich gegen ben Bug nach Meapel, ber bie Silfe von ibm entferne, und, megen ungemiffer Eroberung, Diemont und bie Combardie preisgebe. Diefer Umftand mochte beitragen, bag man in Bien bem Bermeilen Cobtowit bei Demi gelaffen gufab. Als jedoch im balben Juni Frangofen und Opanier fich aus ber Graffchaft Migga wieder über ben Bar guruckzogen, erhielt Lobkowit unterm Jo. Juni von ber Koniginn ben Befehl, nun unverzüglich die Unternehmung gegen Reapel zu beginnen. Lobtowis verfammelte befibalb am 8. Juli einen Kriegerath. Die einhellige Stimmung ging babin, baß es nicht moglich fen, ben Reind in feinem Lager bei Belletri anzugreifen, und bag man fich links in bas Bebirge von Paleftrina wenden muffe; mo man bas Magazin in Livoli volltommen bede, und bei ber Band fey, in bie Ubruggen einzufallen. Rame ber Reind nicht zuvor, fo folle man von Paleftrina auf Balmontone mariciren. Diefes murbe ibn notbigen, Belletri zu verlaffen, über Citterna nach Terracina fich zurudjugieben, ober ju folagen. - Lobfowis genehmigte ben Dian, und beschäftigte fic mit ben Unftalten gur Musführung. Der Abmiral Mathews hatte um biefe

Beit ben Rommobore Cong mit fieben Rriegeschiffen, jur Unterftubung ber offreichischen Unternehmungen, gegen Deapel entfenter: eine Bilfe, ber man icon lange ents gegenfab. Der Rommotore traf am 25. Juli bei lobtowit ju Benjano ein. Es wurde verabretet, bag ber Rommedore in Livorno und Civita vecchia bie jur Ginidiffung pon 2000 Mann erforterliden Eransportidiffe aufammenbringen, bann por Reapel fegeln, und mit Bitie tiefer Banbungstruppen verfuden folle, fic bes Bajens, ber Schloffer, und ber Stadt felbit, qu bemachtigen, und einen Belfsauffant ju erregen. Collte bas Bolt teine Bereitwilligteit zeigen, fo tonnte man wenigitens in Calabrien feften guß faffen; mas ten Reind an bedeutenden Entfendungen notbigen murbe, In feis nem Berichte an bie Koniginn melbete Loctomis, bag bie Erfmeinung bei englifden Gefematers ten Reind febr beunrubige, und man Initaleen jum Rudtuge ereffe : wesbalb er bie befehlene Borrudung in die abrugen noch zu verfchieben gebente. Der Burft fügte bei, bag bie Gegend von Memi febr gefund fen, von ber Malaria nicht erreicht werde, und ben Rranten von Rom jur Erbelung biene; mogegen in Belletti eine boje guft berrfibe, und ber Geind befibalb auch febr viele Krankejabie .-

Bibrend der Kommodore fich mit Aufuchung ber Transporticiffe beschaftigte, faßte Lookomin ben Entsichlus, einen Uberfall auf Bellerri ju magen. Durch bie Berichte ber Streifvarmien und aus der Gefangenschaft jurudgebehrten Offiziere, mußte er, daß man fich bem linten Flügel bes feindlichen Lagers leicht unberwerkt nabern, und durch das Ther von Neupel in Beis bert eindringen könne. Kaum achthundert Schritte von biefen These, auf dem Moge nach Rettune, liege eine

Rirche, Maria del Orto genannt, wo bei Nacht eine aus Rufrolf und Reiterei bestebende Feldmache ftand. Bweihundert Reiter maren bei Tage an ber, breitaufend Schritte von der Stadt entfernten, Quelle Paganina aufgestellt. Die fehlerhafte und ungureichende Aufstellung murbe von mehreren Beneralen ber Berbundeten bemerkt, und befonders von dem Duc de Bieuville, ber aus den Ubruggen guruckgefehrt mar, dem Konige bierüber berichtet. Es icheint jedoch , bag biefer , fo mie Sages, eine folde Unternehmung fur gang unausführe bar bielt, und den linten Flügel icon durch den weiten Ummeg, ben bie Oftreicher machen mußten, um an ibn ju gefangen, für vollkommen gefichert erachtete. Das verderbliche Gefühl der Giderbeit, bas die Führer begten, theilte fich auch ben Bortruppen mit, Die alle Regeln und Dienstesvorschriften vernachlaffigten. Durch einen entwichenen Garbiften bes Bergogs von Modena, der über alles die genauefte Auskunft ertheilte, murde Lobfowit zum völligen Entidluß gebracht. Indeß glaubte ber Gurft bod, auf die Gefahr, bas Bebeimnig enthullt ju feben, fich bei biefer tubnen Unternehmung ber Beiftimmung eines Rriegsraths verfichern ju muffen. In biefem murde beschloffen, daß &DR. Bromne mit 6 Bataillons, eben fo viel Grenadier=Rompagnien. 1000 Clavoniern, nebft 2 Reiter=Regimentern und ben Sufaren von Defoffp unter &Dil. Linden, bas feindliche Lager überfallen, und ber Uberfall durch einen gleichzeitigen Ungriff auf ben Urtemifio unterftust merben folle. Mus einem Schreiben, bas Furft Cobtowis von Demi am 12. Muguft an ben Pringen von Cothringen erließ, erhellt, daß der Überfall nicht eigentlich bie Bernichtung des Beeres ber Berbundeten, fondern

Beit ben Rommobere, Long, mit fieben Rriegefdiffen, jur Unterftugung der öffreichifden Unternehmungen, gegen Reapel entfendet; eine Silfe, ber man fcon lange entgegenfab. Der Rommodore traf am 25. Juli bei Lobto. wiß ju Genjano ein. Es murde verabredet, daß ber Rommodore in Livorno und Civita vecchia die jur Einfdiffung von 2000 Mann erforderlichen Eransportidiffe susammenbringen, bann por Reavel fegeln, und mit Siffe biefer Landungstruppen versuchen folle, fich des Safens, der Ochloffer, und der Stadt felbft, ju bemachtigen, und einen Bolfsaufftand ju erregen. Gollte bas Bolk feine Bereitwilligfeit zeigen, fo fonnte man wenigstens in Calabrien festen Ruß faffen; was den Reind ju bedeutenden Entfendungen nothigen murbe. In feinem Berichte an die Koniginn meldete Lobfowit, bag bie Erscheinung bes englischen Geschwaders ben Reind febr beunrubige, und man Unftalten jum Rudzuge treffe; weßhalb er die befohlene Vorruckung in die Abruggen noch ju verschieben gebente. Der gurft fügte bei, baß Die Begend von Memi febr gefund fen, von der Malarig nicht erreicht werbe, und ben Kranten von Rom gur Erholung biene; wogegen in Belletri eine bofe Luft berrfche, und der Feind defibalb auch febr viele Krantegable .-

Bahrend der Kommodore sich mit Aufsuchung der Eransportschiffe beschäftigte, faßte Lobkowis den Entsschluß, einen Überfall auf Belletri zu wagen. Durch die Bezichte der Streifparteien und aus der Gefangensschaft zuruchtgekehrten. Offiziere, wußte er, daß man sich dem linken Flügel des feindlichen Lagers leicht unbemerkt nahern, und durch das Thor von Neapel in Belletri eindringen könne. Kaum achthundert Schritte von diesem Thore, auf dem Wege nach Nettuno, liegt eine

Rirche, Maria bel Orto genannt, wo bei Macht eine aus Aufvolt und Reiterei bestebende Reldmache ftand. Zweihundert Reiter maren bei Tage an der, dreitaufend Schritte von ber Stadt entfernten, Quelle Daganing. aufgestellt. Die feblerhafte und ungureichende Aufstellung wurde von mehreren Generalen ber Berbundeten bemerkt, und befonders von dem Duc de Bieuville, ber aus den Ubruggen guruckgefehrt mar, dem Konige bierüber berichtet. Es icheint jedoch , bag biefer , fo mie Gaaes, eine folde Unternehmung für gang unausführe bar bielt, und den linten Flügel icon durch den weiten Ummeg, ben bie Oftreider maden mußten, um an ibn zu gefangen, fur vollkommen gefichert erachtete. Das verberbliche Gefühl ber Cicherheit, bas bie Rubrer begten, theilte fich auch ben Bortruppen mit, Die alle Regeln und Dienstesvorschriften vernachlaffigten. Durch einen entwichenen Garbiften bes Bergogs von Dobena, der über alles die genaueite Auskunft ertheilte, murbe Lobfowit jum völligen Entichluß gebracht. Indeß glaubte ber gurit bod, auf die Gefahr, bas Gebeimnig enthullt zu feben, fich bei biefer tubnen Unternehmung ber Beiftimmung eines Rriegsraths verfichern zu muffen. In biefem wurde beschloffen, bag RME. Bromne mit 6 Bataillons, eben fo viel Grenadier=Rompagnien. 1000 Clavoniern, nebft 2 Reiter-Regimentern und den Sufaren von Defoffy unter FDie, Linden, das feindliche Lager überfallen, und ber Uberfall burch einen gleichzeitigen Ungriff auf den Urtemifio unterftust merben folle. Mus einem Ochreiben, bas Rurft Lobfowis von Demi am 12. Muguft an ben Pringen von Cothringen erließ, erhellt, daß der Uberfall nicht eigentlich bie Bernichtung des Beeres ber Berbundeten, fonbern

mehr bie Gefangennehmung bes Königs und bes Bergogs von Modena bezweckte, und baß ber Ungriff auf ben Artemisio mehr zum Scheine, als in der Absicht, sich besselben zu bemächtigen, geschehen sollte. Gelang ber überfall, — wie er denn auch vollständig gelang, — so war die Vernichtung bes heeres der Verbündeten ein leichter zu erreichender Zweck, als die Aushebung bes Königs und des Herzogs; und dieser große Zweck würde wahrscheinlich gelungen senn, wenn das übrige heer, zur Schlacht bereit, in dem Augenblicke, als sich das Feuer bei Velletri bören ließ, den Artemisso und den vor dem Spina gelegenen kleinen Berg mit aller Macht angegriffen, und sich durch die Vorrückung auf Velletri in die Lage gesett hatte, Browne schnell und hachdrücklich zu unterstützen.

Um 10. Muguft, nach Mittag, fetten fich bereits bie jum Überfall bestimmten Truppen gegen Cavinia in Bewegung. Man bemertte bieß im Lager ber Berbunbeten, glaubte jeboch, bag man nur bie Bufuhr ber Botrathe beden wolle, welche die englische Rlotte am Ausfluffe ber Liber gelandet babe. - Browne traf am 11., eine Stunde vor Lage, an ber Quelle Paganina ein ; wo er einen Augenblick Salt machte. Die Reiterei, Die fich verirrt batte, war nicht angetommen; ein Grengbier mar nuch Belletri entwichen. Go bebenflich biefe Umftande auch maren, von benen ber Lettere, burch bie Saumseligkeit ber fpanischen Doften, obne alle Birtung blieb; fo befchloß boch Browne, die Unternehmung fortzuseben. Er mar bem lager ber Spaniet icon gang nabe, ale biefe endlich feine Untunft bemertten. Ein irlandifdes Ditet, eine Ochar abgeseffener Reiter, bie fich in eine Cafine marfen, machten einigen Aufenthalt,

ben Biele in bem Lager ber Reiterei jur Rlucht benüteten. Die funf Bataillons griffen in größter Gile ju ben Baffen, und ftellten fic vor bem Thore von Reavel auf. Das Thor mar gesperrt; Die Bache magte nicht, es ju bffnen. Die Batgillons muften unter ben nache theiligsten Umftanden fampfen. Die Oftreicher batten bereits bas Lager ber 5 Reiter-Regimenter in Brand geftect; bas Bepack und ben größten Theil ber Pferbe erbeutet. Bon allen Geiten murben jest bie 5 Bataillons angefallen. Die Arlander wehrten fich mit perzweis feltem Muthe. Der Oberft Macbonal, 11 Sauptleute und viele Offiziere blieben tobt. Die 5 Bataillons murben ganglich aufgerieben; nur Benige enttamen. - Die Oftreider forengten nun bas Thor von Reavel, und brangen, unter Rubrung bes Ben. Marquis Movati, in brei Kolonnen getheilt, in Belletri ein. Alle Generale, ber fpanifche und frangofifche Befandte, mobnten in ber Stadt, wie in einem geficherten Soflager. Alles erwachte aus bem tiefften Schlaf; es berrichte bie großte Bermirrung. Reber mar nur auf perfonliche Rettung bebacht. Baren bie Offreicher fonell und mit Orbnung vorgebrungen, fo murben fie, fich ohne Biderftanb bes Thores von Rom bemachtigt, und ben rechten Rlugel ber Berbunbeten jum foleunigften Rudigug nach Bale montone gebracht baben. Unglücklicher Beife mar bie Reiterei noch nicht angelangt, Die, wenn fie, um Belletri berum, in bas Lager ber Granier gefallen mare, bochft mabriceinlich bie Berftellung aller Ordnung verbindert haben murbe. Die Beibehaltung ber militarifden Orbnung im Augenblice eines gelungenen Überfalls, unter reider lockender Beute, ift mobl ber bodfte Beweis ber Mannszucht eines Beeres; aber fo etwas burfte man nicht

von ben bamaligen balbregulirten Grengvollern erwarten. tie, um Beute ftets bas Bergweifeltfte ju magen, bereit waren, die aber auch nichts abhalten fonnte, bie Oucht nach felber zu befriedigen. Erhitt von dem Rampfe mit ben Irlandern, brangen fie in ber Stadt in bie Baufer. Gold, reiches Gilbergerathe, die toftlichften Beine, boten fich ihren gierigen Blicken. Bald loberte an mehreren Geiten ber Brand auf; mas fich zeigte, wurde in trunkener Buth niedergemacht; alle Grauel ber Erfturmung tamen über bie ungludliche Stabt. Mur um neue Beute ju ertampfen, drangen die Grenger noch vormarts von Saus gu Saus. Es blieb nun nichts übrig, ale vor ber Sand nicht weiter auf Die Grenger ju rechnen, bie Linientruppen in Ordnung burch bie Straffen gegen bas Thor von Rom ju fubren, und fich fo bes ganglichen Befiges ber Stadt gu vernichern. Aber auch die Linientruppen hatte has Beis fpiel der Grenger fortgeriffen, und der Feind batte bereits Beit gewonnen, ben Widerftand zu ordnen.

Der Herzog von Modena, ber in der Mitte der Stadt wohnte, hatte fich, mit Burucklassung seiner ganzen Sabe, zu dem Könige in den Pallast Ginetti geflüchztet, und diesen aus der Stadt zu dem Kloster der Kapuziner gebracht. Gages, der an dem Thore von Rom wohnte, war bereits zu Pferde im Lager. Er beorderta das Schweizer Regiment Birz zu dem Ginettischen Pallast; wohin auch die wallonischen Garden geeilt waren. Nachdem er für die Biedereroberung von Belletri die nötigen Anstalten getroffen, und die Ausführung dem Duca di Castropignano übertragen, verfügte er sich mit einigen Regimentern, und den spanischen Garden auf den Artemisso; überzeugt, daß ein Angriff auch auf

biefer Seite folgen murbe. Der Angriff, ber gleichzeis tig mit bem von Belletri batte erfolgen follen, fant inbes erft fatt . als bie Truppen Brownes bereits in ber Stadt auf ernftlichen Widerstand trafen. Unter Rubrung ber Generale Undraffn und Plat, drangen die Offreicher aus bem Aricifden Bald auf den Artemifio. Es gelang ibnen, mehrere Berichangungen meggunehmen; bie Rlüchtlinge fammelten fich jedoch bei bem ftartften, am bochften gelegenen Berte: ber But (Chapeau) ge: nannt. 3hr Biberftand gab bem Ben. Mactonal Beit, mit ben fpanischen Garben berbeizueilen. Die Begnabme aller Berichangungen, und die Behauptung des Urtemifio lag nicht in bem eigentlichen Zweck bes Ungriffs. Die Benerale bielten es um fo weniger fur angemeffen, fich mit ben anrudenben Berftartungen in einen ungleichen Rampf einzulaffen, als fie gemabrten, baß Browne bereits Belletri verlaffen babe, und jogen fic in den aricifchen Bald jurud.

Die Truppen Brownes waren in Begriff, auf bem Plate vor bem ginettischen Pallaste hervorzubrechen, als die Wallonen und Schweizer sich ihnen in drei Roslonnen entgegen warfen. Was in den Straßen kampfete, wich dem Undrang; aber nun ergriffen die, mit Plündern in den Sausern beschäftigten, Grenzer die Wafsfen wieder. Aus allen Fenstern trasen Schusse die Walslonen und Schweizer. Ein kühnes Vorrücken würde die in den Häusern Befindlichen bald zu ihren Gefangenen gemacht haben. Die Wallonen wollten zeroch keinen Feind hinter sich lassen; das Gefecht stand. Schon bes gannen die Wallonen zu weichen, als Gen. Beaufort sich an ihre Spike st. Ute, und durch sein Beispiel ihren kriegerischen Muth belebte. In diesem Augenblicke

erhielt Beaufort eine tobtliche Bunbe. Don Buth emflummt, brangen jest tie Wallonen vor; Die Schweiger folgten bem Beilviele, Unterflütungen ructen nach, welche die Thuren ter Saufer mit Erren einfiblugen, und die Grenger vertrieben. Gen. Movati murbe in ber Wohnung tes Bergogs von Motena, bie er gleich Unfange in Befit genommen, und nicht mebr verlas fen, gefangen. Browne, ter mit einem Rudhalt vor bem Ebore von Dleapel geblieben mar, fab nun, bag Belletri nicht bebauptet werten tonnte, und gab bas Beiden jum Mudjuge. Bei aller Ginficht und Feftigteit wurde es bem Grafen Browne faum möglich geworben fenn, bie in großer Bermirrung befindlichen Erurven, auf fo weite Entfernung, ficher in bas Lager gurückzubringen, wenn bie Berbundeten nur einigermaßen thaten, mas fie ju thun vermochten. Die mallonifchen Garben, unter Befehl bes Gen. Pacy, batten fich zwar por bem Thore von Meavel aufgestellt, und ber Duca D'Arrisco (D'Arri) bie Reiterei an bem Wege nach Mela gefammelt; mo er burd eine Borrudung Browne von bem l'ager abzuschneiben vermochte. Der Befehl gur Morrudung wurde erwartet, und - nicht gegeben. Bom Reinde unangefochten, und von feiner Reiterei gebedt. traf Browne um neun Uhr Bormittag in bem Lager ein. Mur einzelne , Die unter ber Laft ber Quabruppeln und Des Silvergerothes nicht fortjufommen vermodten, murben gefangen. Go endete ber bochit bentwurdige Uberfall von Belletri. \*)

Die Ditreicher hatten ben 3med ber Unternehmung

N In den gatten findet fic über diefes Gederickt

perfehlt. Gie batten jebod mebrere feindliche Ruß- und Reiter-Regimenter ju Grunde gerichtet, gwolf Sabnen erobert, ben Ben. Mariani, ber an ber Bicht frank Jag, einen Brigadier, nebit 85 Stabes und Ober-Offis zieren, als Gefangene zurudgebracht, und mehr als 1000 Pferde erbeutet. Der Berluft, ben fie erlitten, bestand in 200 Todten und 300 Bermundeten und Gefangenen, unter Letteren ein General und ein Oberft. Der Befammtverluft ber Berbundeten murbe auf 2000 Mann gefchatt. Unter ben Sodten maren, nebft bem Ben. Beaufort, ber Brigadier Brige und ber Oberft Machonal, Cobn bes Generallieutenants. Belletri glich nach bem Überfalle einer Brandftatte, aus ber man taglich Leichen von jedem Alter und Geschlecht bervorzog. Mit Musnahme bes Konigs, bes Bergogs von Modena, und bes Maricalls Gages, batten alle Generale ibr Gepacte verloren. Bosartige Geuchen ftellten fich ein. Der Konig felbit erkrankte. Der Bifchof von Belletri ftarb an ben Rolgen bes Odrectens. -

In Piemont hatten indeß die Angelegenheiten, in der Salfte des Monats Juli, eine üble Wendung genommen. Die Spanier und Franzosen waren aus der Dauphinee über die Barricaden, deren sie sich bemäcktigten, in das Thal der Stura eingedrungen, und vor Demont gerückt. Der König von Sardinien verlangte von der Königinn von Ungern Hilfe. Lobkowig erhielt demnach Befehl, unverzüglich ein Infanterie-Regiment nach Piemont zu senden. Zugleich wurde ihm aber der Einfall in das Königreich Neapel bestens empsohlen. — Lobkowig versammelte am 16. August alle Generale zu einem Kriegsrathe, um zu überlegen, was bei diesen widerstreitenden Befehlen und Anordnungen zu thun

fen. In biefer Berarhung, ber auch bie beiben Dinitter ber Königinn, Karbinal Aleranter Albani, und
Graf von Shurn, Pifchof von Gurk, beiwohnten, wurs
be einheltig ertfort, bast nach Abschiedung eines Regis
mente an weitere Unternehmungen und Entsendungen
nicht zu benten sey. Angleich wurde beschloffen, bas Pallauftnische Regiment unter Vebedung englischer Kriegslichtfer, zur Gewinnung ber Zeit, nach Bato zu senden.
Und ein hateres Berlangen bes Königs wurden auch
Ing bie bulaten, die zum Beere bestimmt waren, aus
ber Lundarde nach Piement beorbert.

Der Martchall (Bages, ber ben Angriff auf Beltoite ale ben lepten Beijuch betrachtete, batte ermarban nun Cobtomit unverzüglich ben Rudtjug antreten mitte. Ale bietes nicht geichab, mollte er memartene fich io fichern, baft tein abnliches Ereignif mehr fatt inden tonne. Eine große Babl Landvolt murbe auf: geogen, ber Porten ber Maria bet Orio fart verichangt. und auch die Bereitigungen auf bem rechten Alugei, Sem Arcemette, und bem Remen Berge, vermehrt und prestante Concesoit berichtere alles biefes ber Konfainn. nit bem Beitigen, bag er beimalen nichts unternebmen ronne bin bie Ernoben vor bie Maigeig ju idunen. Die in iber in De Louge frachern verbe, mir ber Reis eine finder Beite vollentititen. Der am 10. gegengtene Ariegorale Batte vereits eiffart, bag nach Togang bes Pallameine Den Migumenes teine meitere Entjenemma muglich fein. Die Ginichiffung offreiceicher Stuppen gut englifden Schiffen, que Grobenung ber Stabe Regner, mar femil allfiefeben ; bedte aber alle bermalen, me ein Shell ber einem Bebeite bie Gebre- bie Raumenich Ballavicing beater, Dan beithalb italbunite generjen.

Indeß erhielt Coblowis am 31. August von ber Koniginn ben Befehl, fich mit ber Ginschiffung ber Truppen, ju einer Unternehmung gegen Meavel, um fo mehr ju beeilen, als die Unterlaffung biefer Magregel ben Englandern zum Bormand bienen fonnte, ibre Schiffe gang von diefer Rufte megzuzieben. Sollte aber Lobkowis inbeg biefe ober jebe andere Unternehmung fur unausführbar erachten, fo babe er fogleich mit bem Beere nach der Combardie juruckjukebren. — Wenige Tage darauf erhielt Lobkowis ein Ochreiben des englischen Bice-Abmirals Rowlen, ber von dem Udmiral Mathews ben Befehl der Flotte übernommen batte. Rowlen machte bekannt, baf er ben Auftrag erhalten babe, bie Unternebmungen ber Offreicher zu unterftuben, und bat ben Rurften, ibm, mas er befibalb befchloffen, ju eroffnen. Lobfomis munichte, daß die englische Rlotte vor Meavel fegle, und bat ben Ubmiral, im Falle er biefes nicht wolle, wenigstens die Kranten an Bord zu nehmen und nach ber Combarbie ju führen. -

In Piemont hatten sich indes die Sachen sehr ungunstig gestaltet. Die Franzosen und Spanier hatten sich der Festung Demont bemächtigt; man sing an, für Piemont und die Lombardie ernstlich zu sorgen. In dem Herzogthume Mailand befanden sich nicht mehr als 32 Kommandirte, Halbinvalide und Milizen, welche in dem Kastell von Mailand, zu Cremona, Pizzighettone, Lecco, Trezzo und Fort Fuentes vertheilt waren. In dem Herzogthume Parma befanden sich 289 Mann, die Parma, Monte-Chiaroguso, Biretto und Ausa besetzen. In der Festung Mirandola befanden sich 332, in dem Schloße Monte-Alfonso 82 Mann. Mantua hatte Goo Mann Besatung. In der gesammten Combardie

fanben bemnach nur 2274 Oftreicher, bie vertheilt, wie fie maren, nirgends einen erheblichen Widerftand gu leiften vermochten. Bei biefer Lage fab fich Maria Therefia genothigt, unterm 6. Geptember Lobtowit gu befehlen, fich unverzüglich mit tem Beere gurudgugieben, jedoch ein Korps von 8000 Mann gu Fuß und 2000 ju Pferd, jur Abbaltung ber Opanier, im Parfe lichen ju belaffen, - mit bem Uberrefte aber, nach gehöriger Befetung von Mobena und Mirandola, bem Ronige von Garbinien ju Bilfe ju eilen. - In Erwies berung tiefes Befehls außerte Lobfowit feine Beforgniffe für Toscana. Er frug, mas gescheben folle, wenn die Opanier in felbes einruckten. Er zeigte an, bag er begbalb fich querft auf Viterbo gurudtzieben merte; mo ibn bie Befeble bierüber noch treffen fonnten, und von mo er fic auch leicht gegen Perugia ju wenden vermoge. - In Untwort auf bief: "infrage, murbe bem Rurften ber Befehl jum Rudjuge erneuert, und Foligno als ber Puntt bezeichnet, wo er allenfalls bas Rorrs von 10,000 Mann gurudtaffen tonne. Sollte ber Feind, wider Bermutben, bie Deutralitat von Costana verleten, und mit einem Theile, ober mit ganger Macht, in bas Großberzoathum eindringen ; fo babe er ebenfalls bas gange Deer babin ju fubren, ober einen Theil unter Befehl bes FDB. Browne babin ju fenten, und vereint mit ten todcanischen Eruppen bem Feinde ben fraftigiten Witerftanb ju leiften. Bas an Reiterei ju entbebren moglich fen , babe er unverzüglich bem Konige von Garbinien gu ididen. - Surft Lobtowit tounte ben wieberholten Befehl jum Rudmaride nicht fogleich ausführen. Erhatte faum Gelb gur Beitreitung ber Lobnung. Er fennte feine Borfduffe jum antauf ber lebensmittel machen

feine Transportschiffe miethen. Wibrige Winde hinderten bie englische Flotte, sich der Rhede von Fiumicino zu nabern, wo die Kranken und Berwundeten eingeschifft werden sollten.

. Die Opanier und Frangofen batten am 12. Geptember die Laufgraben vor Coni eröffnet. Der Konig von Gardinien batte am 30. September eine Ochlacht, jum Entfate, mit ungunftigem Erfolge geliefert. Er verlangte nun von Lobtowis, ibm unverzüglich 2 Rußund 3 Reiter = Regimenter , wovon eines Sufaren , ju fenden. Dallavicini, bet die bei bem piemontefifden Beere benndlichen Offreicher befehligte, verlangte noch auss brucklich, baft Lobkowit die ftarkften und im beften Stande befindlichen Regimenter fenden folle. - Bu Ende Geps tember maren mittelft Bertrag bie beiderfeitigen Befangenen ausgewechselt worden; bemungeachtet belief fic ber dienstbare Stand bes Lobkowigischen Rorps nur auf 13,074 Mann, worunter 2852 Reiter. Cobfowig mels bete unterm 18. Oftober ber Koniginn, bag, menn et Die verlangten 5 Regimenter abfenben muffe, er nicht . mehr bas Beld ju halten vermoge, und außer Stande fen , Toscana ju ichnigen. Es murbe bann nichts erubrigen, als ben Reft ber Truppen in die festen Plate ber Combardie ju verlegen. - Bald nach Abgang bies fes Berichtes tam ein Befehl ber Roniginn, vermoge welchem. Lobtowis, fo viel er an Fugvolt und Reiterei obne Wefahr einer ganglichen Überwaltigung nur immer entbebren tonne, nad Diemont fenden follte. Es murbe ibm übrigens überlaffen, mit bem Refte ber Truppen fic im Papftlichen fo aufzustellen, wie er es zur Giderung pon Loscana und ber Combardie am Ungemeffenften erachtete. - Gludlicherweise boben die Spanier am 21.

Oktober die Belagerung von Coni auf. Der König von Sarbinien schrieb Lobkowith, daß er sich nun mit Abschisdung der verlangten Truppen nicht zu übereilen brauche. Lobkowith konnte nun mit Ruhe die Anstalten zum Rückmarsche treffen. Er konnte indeß sein Lager erst dann verlassen, wenn das schwere Geschütze und Gepäche, die Kranken und Verwundeten, von Fiumicino abgesegelt waren. Dieß erfolgte in den letzen Tagen vom Oktober.

Um Morgen bes 1. Novembers verließ das heer, bas nur noch 9270 Mann ju Buß und 2024 ju Pferd \*)

| In fant erie.  Mallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Daun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Basques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Traun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Maruly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Maruly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Piccolomini       . 749         Roth       . 533         Colloredo       . 569         Deutschmeister       . 536         Andrassy       . 775         Sprecher       . 733         Clavonier       . 1142         Liccaner       . 1605         Partitanten       . 331         Cumme       9270         Mann.       Ravallerie |      |
| Roth 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Colloredo 569 " Deutschmeister 536 " Andrassy 775 " Sprecher 733 " Slavonier 1142 " Liccaner 1605 " Partitanten 331 " Summe 9270 Mann. Ravallerie.                                                                                                                                                                               |      |
| Deutschmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Andrassy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Slavonier 1142 " Liccaner 1605 " Partitanten 331 " Summe 9270 Mann. Ravallerie.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Liccaner 1605 ", Partitanten 331 ", Summe 9270 Mann. Ravallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Partitanten 331 , Summe 9270 Mann. Ravallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Summe 9270 Mann. Ravallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Ravallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| GDDDB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 6avoye 460 Mann 460 Pfer<br>ohary 405 405                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rve. |
| erlichingen . 404 " 404 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >>   |
| lialio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *    |
| nlenn 100 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >>   |
| )¢[öff) 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

gablte, bie Wegend von Demi, wo es feit 2. Juni gestanden, und jog sich, ohne daß der Feind ju verfolgen Miene machte, nach Corre bi megga via (5 St.) jurud. Um 2. jog es an Rom vorbei, ging bei Ponte molle über die Tiber, und lagerte bei Aqua traverfa. Raum mar bas Seer über ben gluß, als eine Ochar Miquelets, die der Kardinal Aquaviva in Rom verborgen gehalten, fich zeigte, und bie Glavonier, welche tie Brude bedten, angriff. Coblowit wollte anfanglich bie Cafinen iconen, um bem papftlichen Sofe feine Beranlaffung jur Rlage ju geben. 216 jeboch Grena= biere bie immer fühner eindringenden Miquelets unterftutten, ließ er Kanonen vorbringen, deren wirksames Feuer bald ben feindlichen Undrang mehrte. - Um bem noch übrigen Berade und bem entbehrlichen Befoute einen Borfprung ju geben, und ju feben, mas ber Reind beginnen murde, blieb Lobkowis am 3. rubig in bem lager bei Ugua traverfa. Bei Ponte molle murben indeffen den gangen Lag Ochuffe gewechfelt. Die Offreicher gablten 7 Tobte und 25 Bermundete; ber Berluft ber Spanier foll viel bedeutender gemefen fenn. - Um 4. rudte bas Beer in bas Lager bei Baccano (6 St.), am 5. in bas bei Monte rofi (3 St.). -Der König von Reapel ging von Rom mit einem Theile feiner Truppen in fein Reich juruck; ber andere blieb bei Belletri. Bages folgte mit ben Opaniern, Die erft. Burglich, ungeachtet ber englischen Flotte, eine bebeu-

Totale.

Infanterie . . . 9270 Mann.

Ravallerie . . 2024 " 2024 Pferde.

Summe 11,294 Mann 2024 Pferde.

tenbe Berftarkung erhalten hatten, und mohl bei 15,000 Mann gablen mechten, den Offreichern, und lagerte fich am 5. bei La Storta. — 2m 6. marfchirten bie Öftreicher nach Ronciglione (3 St.), die Spanier nach Baccano. —

Um 7. bielten bie Offreider Raftrag; bie Granier marichirten nach Monte rofi. Die Beere maren fomit nur brei Stunden von einander entfernt. Die Spanier maren allein und feines Ungriffs gemartig. Browne folug vor, umzufebren, und fie in ihrem lager ju überfallen. Brownes Meinung batte im Beere und am Bofe zu Bien großes Gewicht. Lobtowit, ber fur fic weber beiftimmen, noch verweigern wollte, unterzog ben Borichtag ber Prufung eines Kriegerathe. Mit Ausnahme ber FMEts. Graf Linden und Browne, ftimmten alle Benerale fur ben weitern Rudgug nach Biterbo; ba tie Koniginn befohlen babe, Loscana und tie Com= barbie ju becten, ben Konig von Carbinien ju unterftuben, und man fich nicht ber Gefahr ausseten tonne, bas Beer burd eine gewagte Unternehmung jur Erreis dung biefer Zwede unfabig ju machen. Diefer Deinung stimmte auch Lobfowig bei. Browne bagegen erflarte, baß man fich Bages vom Salfe ichaffen muffe, um bie Befehle ber Koniginn ju erfüllen ; bag jest bie iconfte Belegenheit baju ba fen; bag man bie Opanier, ebe fie wieder über die Tiber famen, ganglich aufreiben, ibnen alles Gefchut und Bepack nehmen tonne. - Es ift taum ju zweifeln, bag Brownes Borfchlag, burch Browne ausgeführt, ju einer febr glanzenden Baffenthat geführt batte; fdwerlich murbe jedoch der Erfola fo vollständig gemefen fenn, um in diefer weit vorge= rudten Jahredzeit, und bei ben geringen Rraften, bie

Möglichkeit zur Eroberung von Reapel zu bieten. Gine thatige Berfolgung burfte man übrigens von ben Gpaniern nicht beforgen, beren 3wed nur auf gemächliche Winterquartiere gerichtet mar. Dem Befdluffe bes Rrieggrathes gemaß, marfdirte bas Beer am 8., obne von bem naben Feinde im mindeften beläftigt zu merden, nach Biterbo (5 St.); von mo es am 12. nach Montefiascone (4 St.), am 14. nach Orvietto (6 St.) rudte. Sier erfuhr Lobtowis burd Rundicafter, baß Bages, ber die Beit über bei Ronciglione geblieben mar, fich gegen Foligno gewendet babe; beshalb beeilte er fic, Perugia ju erreichen. Das Befcut und bie Reiterei marichirten am 15. nach Civita bella Pieve (q Ct.), tas Rufvolk nach Cornajola (6 Gt.). 2m 17. murbe ber Marich nach Lavernelle (6 St.) fortgefett; am 18. fam bas Sauptquartier nach Perugia (5 Gt.), mo am 19. auch bas ichwere Gefcut und bie Rachbut eintrafen. Erfteres murbe am 21. burch bas Toscanische jurudgeschicht. - Um diefe Beit traf ber Duca be Bieuville mit ber fpanischen Borbut in Roligno ein. Er pernahm bier, bag ber oftreichifche Oberft Goro mit einigen Bunbert Partitanten bei Docera fiebe, und beeilte fich, um ibn ju vertreiben. In ber Beforgniß, baf bie Opanier über Rocera fruber, als Lobtowit, Caali erreichen tonnten, befchloß Goro, fich in der taum baltbaren Stadt einzuschließen. Er widerftand brei Tage auf das Sapferfte, murbe aber bann jur Ubergabe ge= zwungen. Bon ben Partitanten, größtentheils entwiches nen Miguelets, murben viele auf die Galeeren geschickt, mehrere gebenkt. Gelbit der Oberft Goro, als ein geborner Catalonier, wurde bart behandelt.

Um 23. brach Cobtowit von Perugia auf, um über

Bubbio nach Cagli (10 Meilen) zu marichiren; wo bas Beer am 25. eintraf. Bages marfchirte am 24. von Foligno gen Perugia (8 St.). - Um 27, rudte bas oftreichische Beer von Cagli nach Roffombrone (7 St.), am 28. weiter nach Rano (8 St.). Lobkowis befchloß, bie Borrathe zwifden Rano und Rimini aufzugehren, bevor er biefe Begend verließe; weßhalb er binter bem Metauro Stellung nabm. Urbino und Rano murben ftart befett; bas Sauptquartier tam nach Defaro; bie beiben Reiter : Regimenter Gavone und Berlichingen murben nach Rimini jurudgefandt. In diefer Stellung binter bem Metauro, blieb bas öftreichifche Beer unangefochten bis gegen Ende Dezembers; wo Fürst Lobtowis fein Sauptquartier nach 3mola verlegte, und bas Beer, bas noch 11,669 Mann, worunter 2016 Reiter, gablte, die Binterquartiere in ben legagionen bezieben ließ. - Die Spanier nahmen ju Perugia, Foligno, Otricoli, Bolfena, - Die Reapolitaner, Die nicht mit bem Konige jurudgefehrt maren, zwifden Monte rotondo und Belletri bie Quartiere. -

So endete der dießjährige Feldzug in Unter-Italien. Die Offreicher hatten den Zweck, den fie fich mit zu geringen Mitteln vorsetten, nicht erreicht. Die weit überlegneren Berbundeten begnügten sich, das Königreich Reapel gerettet zu haben. Die Feldherren beider Theile ließen die Gelegenheiten, die sich zur Erringung entscheidender Bortheile boten, entschlüpfen.

## II.

## Rriegsfienen.

Bon'Joh. Bapt. Scheff, t. f. Bauptmann.

1. Ereigniffe in Bosnien, Kroatien und Dalmatien 1516 — 1521, bei Jaicka, Zwornik, Knin, Gebenicco, Bihatsch, Grebernik, Gokol und Teschain.

Nach dem Tode bes Königs von Ungern und Böhmen Bladislav (am 13. Mary 1516) gingen die Kronen biefer Reiche auf beffen gebniabrigen Gobn Eudwig II. über. Unter ber Berrichaft ber Bormunder nabte fic bas im Innern burd Parteigwift gerruttete, und vom Auslande obne ergiebige Bilfe gelaffene, ungrifche Reich feinem Untergange. Gultan Gelim I. wurde nur durch mebrere Emporungen in Ufien und Egypten gebindert, einen großen Bug nach Ungern ju unternehmen; melder vielleicht icon bamals zu jener Rataffronbe geführt batte, die gebn Jahre fpater fein Gobn Goliman Il. burd ben Gieg bei Mobacs bemirkte. Es tam icon 1516 zwischen Gelim und Ludwig zum Waffenstillstande; welder jedoch nur auf ein Jahr geschloffen, und in ben nadften Paar Jahren, immer auf gleichen Beitraum, erneuert wurde. Indeg ficherten folche Bertrage Ungern nur vor einem großen Ungriffe bes Gultans und feiner Sauptmacht, unterbrachen aber bie endlofen fleinen Fehben keineswegs. Die türkischen Baffen ber an Unsgern grenzenden Provinzen blieben thätig. Gie unterlies fien es nicht, durch wiederholte Einfälle die Grenzen zu verlegen, ausgedehnte Landstriche zu plündern und zu verheeren, feite Pläte anzugreifen, auf alle mögeliche Urt die Kräfte des Reichs zu schwächen, und das durch das Gelingen einer größern Unternehmung alle mahlig vorzubereiten.

Jaicha, eine Sauptfestung ber Ungern in Bosnien, ward von ben benachbarten Baffen gum Biel mancher Ungriffe auserfeben. Geldmangel in ben ungrifden Staatstaffen, und Ungeborfam der maffenpflich. tigen Bafallen, batten bie füblichen und öftlichen Begenden bes ungrifden Reiches blofigeftellt; benn die diefelben ju fougen bestimmten gesten ließ man verfallen; bie unbezahlten Befatungen verminderten'fich durch Entweichung; an Gefdus, Munizion und Lebensmitteln berrichte überall ber empfindlichfte Mangel. Co fonnten bann die Türken 1517 bas an fich ftarke Jaicza blodiren, und, weil es diefem Plate ebenfalls an binreidender Befagung und Lebensmitteln mangelte, benfelben feinem Falle nabe bringen. Doch die Ausbauer ber wenigen Bertheidiger ermudete endlich die Turken, und biefes Mal jogen fie ab, ohne ihren 3med erreicht ju baben.

Wahrscheinlich ift es, baß gegen Ende Novembers bieses Jahres, so wie die türkischen Geschichten angeben, jenes Gesecht bei 3mornit vorfiel, bas nach ungrisschen Quellen erst 1520 statt gehabt haben soll. Der herzog Lorenz von Ujlat erschien mit einer ungrischen Ochar nur biefer Reste. Der Kommandant Uzam-Begh ar ihren Mauern, bei einem

Ausfalle, ben größern Theil ber Ungern auf. Aber tephan Revan brang mit dem Überrefte mit fo kunnem Muthe in den Feind, daß ber Begh felbst niedergemacht, und die ibn begleitenden Truppen besiegt murden. —

Grofe Plane murben indef in baufigen Berfammlungen ber Bevollmächtigten aller driftlichen Staaten befprochen. Ein gleichzeitiger Ungriff follte in ben nachften Jahren, in Ufrika und Europa, gegen die Turken unternommen werden. Indef fam es, in der That, nicht ju ber geringften Silfleiftung , beren Ungern mit jedem Jahre bringender bedurft batte. Denn 1518 breiteten fich die Turten immer weiter in Bosnien aus, und eroberten Bogats, Jegem, und mehrere andere Ochlofe fer. Gine neue Blocfade angftigte Jaicga. Ungerns junger Konig erhielt von ben baufigen Reichstagen wohl ftrenge Befete, welche Rriegsfteuern und Truppenftellungen anordneten; biefe blieben jedoch faft burchaus un= vollzogen. Babrend Gultan Celim fich in endlofen Rampfen mit seinen Reinden in Uffen und Egypten berumfolug, fowand allmalig aus den Augen der ungrifden Regierung, - aus bem Ginne ber burch Parteigeift entzweiten Großen, - aus dem Gedachtniffe bes Bolfes, die Erinnerung an die Gefahren, welche Ungern bereits fruber von Geiten ber Turten bedroht hatten, - bie jum Theil in Bosnien noch immer fortwirk ten, und jeden Augenblick wieder in ihrer gangen verberblichen Rraft aufleben konnten. Alle Borfcblage weifer auswartiger Minifter, Die Ermahnungen bes Pap= ftes, bie Berfprechungen ber driftlichen gurften, brachten in Ungern feine andern Folgen bervor, als baufige Berathungen auf ben gandtagen, bie entweder, ohne zwedmäßige Ochluffaffung, fich im Zwifte aufloften, oder zwar wirklich gute Gesetze gaben, die aber Niesmand befolgte. In dieser Lage sah sich die ungrische Rezgierung dann bemüssigt, dem, seit 1516 in Konstantinopel mit bisher fruchtlosen Unterhandlungen beschäftigten, Severiner Ban Barnabas Belan, den unverzüglichen Abschluß eines neuen Waffenstillstandes aufzutragen. Die Pforte willigte in denselben auf ein Jahr, und der dießfällige Vertrag wurde am 28. März 1519 von Könnig Ludwig, am 30. Mai von dem Sultan unterzzeichnet.

Wie immer, fo bauerte auch jett, mabrent ber icheinbaren Baffenrube, ber fleine Krieg fort. Bu Un= fang bes Frubiabre 1520 machte Muftapha, Baffa von Berbojanien, einen Ginfall nach Dalmatien. Die Eurten übermaltigten die ichmache Befatung der an der Rerka gelegenen Stadt Rnin, bieben einen Theil der Einwohner nieder, und foleppten den Reft mit fich in die Stlaverei fort, nachdem fie ben Ort geplundert und in Brand gestect batten. Bald barauf nahmen fie bas folecht bewachte Schloß Deth bes Gregor Orlowcyn, und behielten es befett. Dann ruckte der Baffa vor Sebenicco, und begann die Belagerung diefer Sefte. Der Statthalter von Illnrien und Bischof von Beff: prim, Peter Berifilo, jog ein Korps an der Unna bei Bibatich zusammen, um die weitern Fortschritte ber Feinde aufzuhalten, Gebenicco zu entsegen, und die verlornen Plage wieder zu erobern. Aber der Baffa war ibm bereits entgegengezogen. Auf bem Mariche nach Dalmatien, unter bem Grenzberge Pliffivicga, auf bem Roreniczer Felde, fiel Beriflo mit feiner Saupttruppe in einen Sinterhalt, und murde von Muftapha umrungen. Ochon mar der tapfere Bifchof

gefallen, und ber Sieg ichien für bie Osmanen entsichieben. Da traf ber Nice-Ban Alaph, ber mit ber Nachhut frater von Bihatich abmarichirt war, auf bem Kampfplate ein, griff die Feinde mit Ungestum an, trieb sie in die Flucht, und entrif benfelben Beriflos Leiche.

So mar Ungerns Lage, als am 21. September 1520 Selim I. starb, und ihm fein Sohn Solisman II. auf dem Throne folgte. Diefer begann garbald, jene kriegerische Thatigkeit zu entwickeln, mit welcher er, beinahe ein halbes Jahrhundert hindurch, die Welt, und besonders das ungrische Reich, zu erschütztern fortfubr.

Für Bosniens Erhaltung mar in ben letten Jahren von Geite Ungerns febr wenig gefcheben. Der Rommandant ber, wegen ibrer reichen Gold- und Gilberbergmerte bekannten, feften Stadt Grebernit, Thomas Mathufinan , batte ebenfalls feine Gorge getragen, in biefer Stadt, und in ben beiden nabe gelegenen, und auch feinen Befehlen untergeordneten Schlöffern Teichain und Gotol, Die Befatungen vollzählig zu erhalten, und bie Proviantvorrathe zu ergangen. Im Frubjahre 1521 machte er fogar, obne vorber beim Konige einen Urlaub angesucht'zu baben, eine Reise nach Ungern. Die Baffen Balibegh von Gemenbria und Muftapha von Verbofanien batten von ber folechten Berforgung jener Plate, und von ber Abwesenheit bes Oberkommanbanten Runde erhalten. Sie vereinigten fich baber ju einer Unternehmung gegen diefelben. Gie nabten im Mai, in einer finftern Dacht, mit einem farten Rorps Grebernit, und versuchten es, bie Mauern auf Leitern zu erfteigen. ١

Aber bie, obwohl fdmade, bod madfame Befagung pereitelte biefen Unichlag, und ichlug ben Ungriff jurud. Die Turten blodirten nun die Stadt auf das Engfte, und Bungerenoth zwang bie Befatung am eilften Tage, fich mit Bertrag zu ergeben. Die Baffen bielten jedoch defe fen Bedingungen nicht; es murben nicht nur alle Baffenfabige, fondern auch die übrigen Bewohner niedergemacht. Mur die, welche fich burch Jugend und fcone Bilbung auszeichneten, blieben verschont. - Auf die Radricht von bem traurigen Schicffale Grebernits ftecten Die ichwachen, und aller Widerstandsmittel entbebrenben, Befagungen von Tefchain und Gofol biefe Feften in Brand, und fucten ibr Beil in ber Rlucht. Der großte Theil berfelben murde aber von den Surfen, und den eingebornen Boeniern, Die fur ben Feind Partei ergriffen, und alle Bege verlegt hatten, aufgefangen und niebergemacht. -

## 2. Niederlagen der Eurken bei Jaicza und Semendria 1521.

Jene gelungenen Unternehmungen hatten die Türten mit Berwegenheit erfüllt. Gie dachten nun daran, sich auch Jaiczas durch eine ahnliche Überrumpelung zu bemächtigen. Burde es ihnen auch nicht gelingen, sich des auf einem hoben Berge gelegenen Schlosses zu bes meistern, so hofften sie doch, durch überraschenden Ungriff und Leiterersteigung in die Stadt zu bringen. — In Jaicza führte Peter Reglevich, ein tapferer und erfahrner Krieger, den Befehl. Seine Besabung bestand aus zweihundert Reitern, und einer nicht viel größern Ungahl Fußtnechte. Die Türken in der Serzegewina bereiteten sich zu bieser Unternehmung vor, in-

bem sie eine Menge Leitern verfertigten. Reglevich ersbielt burch seine Rundschafter noch fruh genug von dies sen Ruftungen Nachricht, und hielt nun seine Truppen in steter Bereitschaft, die Pferde immer gesattelt, — verdoppelte alle Bachen, und besetzte die niedrigern, Baber einem Angriff junachst ausgesetzten, Strecken der Mauern mir seinen besten Fußenechten. Rundschafter wurden in der Umgegend vertheilt, um jede Annaherung bes Feindes sogleich zu entdecken.

Dreibundert jener turtifchen Reiter, melde, obne Sold zu empfangen, bem Gultan fur die alleinige Freibeit, an den ungrifden Grengen ju plundern, bienten, und burch ben Beinamen ber Beffi begeichnet wurden, jogen nun über die Bebirge und burch bie Balber in bas ber Ctadt benachbarte Thal ber Bliva, mo fie fich die Racht über verbergen wollten, um vor Tagesanbruch ben Uberfall auszuführen. Doch fie murben von ben Opabern frub genug entbedt, und biefe unterrichteten ben Kommandanten eiligft von der drobenden Befahr. Reglevich fchicte fogleich feinen Lieutenant, Blafius Chern, mit bundert Reitern, aus ber Festung. Diefer mußte bas Thal ber Bliva, in dem die Turfen las gerten, in größter Stille umgeben, und fich jenfeits beffelben aufftellen. Er follte auf bas von Reglevich durch einen Kanonenschuß gegebene Gignal, die Teinde von ruckwarts anfallen. Dann ordnete Reglevich an, baß . Burg vor Unbruch bes Lages, ber gufälliger Beife ein Beiertag mar, mehrere Frauen und Mabchen, tangenb und mit lauter Stimme fingend, aus ber Stadt jogen. Diefe ermahnte er, feine gurcht zu begen, indem er ibnen fogleich ju Silfe eilen murbe. - Die Surten faben nicht fobald, daß diefe Frauen fich weiter von ber

Stadt entfernten, und ihrem hinterhalte nahten, als sie ben vorgehabten Angriff des Plates bei Geite setzen, die Leitern liegen ließen, und auf die Frauen lossstürzten, um sich berselben zu bemächtigen. In diesem Momente fiel Reglevich aus der Stadt über sie ber, und Chery drang mit den im Versteck gelegenen Reitern in ihren Rücken. Diese Türken wurden von allen Seiten umringt, und ehe sie sich von der Überraschung erholen, oder an Vertheidigung denken konnten, niedergemacht oder gesangen. Nur Wenigen gelang es, durch die Bebirge nach der herzegewina zu entkommen.

Eben bamale erlitt auch die türkische Besatung von Gemenbria eine Dieberlage. Es maren im Temesmarer Banate große Rinderheerden auf die am linken Ufer ber Donau fich ausbehnenden Beiben getrieben worden. Ginige trenlofe Chriften batten ben Turfen, nach jenem Plate, biervon Rachricht gegeben, und fie verfichert, bag die Beerden ohne Bededung fegen, und fie fich berfelben mit leichter Mube bemachtigen konnten. Ein Theil der Befatung fchiffte alfo über den flug, und 10a nach jenen Beiben. - Indeß erhielt die ungrifche Barnifon in Belgrab von tem Ubergange ber Turten und ihrem Plane fruh genug Runde. Gine ftarte Abtheilung fchiffte nun eiligst über bie Donau, ging ben Turten entgegen, erreichte fie, bevor fie ju den Beerben gelangt maren, und trieb fie mit bedeutenbem Berlufte nach ihren Schiffen gurud. -

3. Solimans II. Zug gegen Ungern im Frühjahr 1521.

Coliman II. hatte bald nach dem Untritte der Res gierung ben Sichausch Behram nach Ungern abgeschickte

Diefer traf Unfangs November 1520 am Soflager bes Ronigs Ludwig ein, und trug, nachbem er von ber Ebronbesteigung feines Berrn feierliche Ungeige gemacht, im Mamen bes Gultans auf die Berlangerung bes beftebenben Baffenftillftanbes an. Man erkannte jeboch febr balb, baf bie eigentliche Bestimmung biefes tur-Eifden Gefandten babin ging, unter bem Bormanbe friedlicher Berbandlungen, bie Plane bes Ronigs, bie Bertbeibigungsfrafte bes ungrifden Reiches, und ben Umfang ter Bilfe, welche baffelbe von andern driffliden Dacten ju erwarten babe, auf bas Genauefte gut erforfden. - Die ungrifden Reicherathe murben burch Colimans Untrag in Berlegenheit gefett. Gie icheuten fich , Bertrage mit ibm abgufchließen , fühlten aber gu= gleich bie Ohnmacht bes Reiches, ohne frembe Silfe bem Ungriff bes Gultans ju wiberfteben. Man fab bie Rothwendigfeit ein, ebe bem Eichausch eine entichei= benbe Untwort gegeben murbe, fich von ben Unfichten jener Dachte, die Ungern Bilfe leiften fonnten, volle Uberzeugung zu verschaffen. Daber ließ ber Ronig bem Tichausch bebeuten, baf ibm die Entschliefung Ungerns nachftens mitgetheilt werben murbe, und er bie felbe in Dien abwarten folle.

Dann ließ der König ben Propft Stephan Brosterick, und bald barauf ben Prator Stephan von Bersböck, zu Papft Leo X. nach Rom abgeben, und bensfelben auf bas Dringenbste um seine und anderer driffs licher Fürsten Silfe ersuchen. Der Papst außerte mit tiefer Betrübniß, "daß die Uneinigkeit der Fürsten wenig hoffnung zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung gegen die Türken übrig lasse. Er selbst aber werde den König und bas Reich nach Kräften unterstüßen."

Wirklich tam im Winter ber Karbinal von Gaeta, Thomas de Bio, als Legat in Ofen an, und überbrachte eine große Summe Gelbes. Leo ließ ben Konig ermabnen, die Turken fobald als möglich anzugreifen; indeß er baran arbeiten murbe, die Rurften ber Christenbeit ju bewegen, baf fie ibre Streitfrafte, ju Baffer und su Canbe, vereinigt gegen ben Gultan in Bewegung fetten. - Der Konig ließ burch ben Rarbinal bem Dapfte melben : "Ungern, es moge nun mit bem Gultan Stillfant ichließen, ober in offenen Rriegszustand treten, fcwebe immer in gleicher Gefahr. Denn Gofimans große Ruftungen, und ber Marich gabireicher afiatifder Ocharen, über ben Bellefpont und Bosporus, nach Europa, ließen einen balbigen Ungtiff befürch: ten. Der Konig bedürfe foneller und ausgiebiger Unterftugung mit Truppen, Waffen und Gelb, vom Dapfte, vom Raifer, und von allen Rurften. Gollte bas ungrifche Reich obne Beiftand bleiben, fo murde biefes Bollwert vom Feinde gertrummert werden, und bas. Berberben fich über alle driftliche Staaten ausbreiten." -

Gleichzeitig mit der Gesandtschaft nach Rom, ginsen auch ungrische Bevollmächtigte zu dem polnischen Könige Gig mund, fanden jedoch bei ihm, auf dem Landtage zu Petrikow, geringen Troft, — trockene, unbestimmte Ermahnung, sich mit Klugheit zu benehmen, — wenn Stillstand geschlossen würde, es dabin zu bringen, daß der Sultan seine Kriegsmacht nach andern Gegenden wende, — sich doch zu gleicher Beit, für jeden Fall, zum nachdrücklichsten Widerstande zu rüsten. Es erfolgte keine Zusicherung polnischer hilfe; und Sigmund entschuldigte sich hierüber mit den friet.

liden Berhaltniffen, bie bermalen zwifden ihm und ber Pforte eben bestanden.

Ungern, obne Rraft und Weisbeit in feiner Berwaltung, ohne ausgiebige Silfe von Mugen, mantte ber blutigen Rataftrophe entgegen. Fruchtlos blieben bie baufigen Gefandtichaften an Gigmund von Polen, an Papit Leo, und an ben beutiden Reichstag zu 2B orms. 2m 3. Upril 1521 traten ber Erzbischof von Colocia, Gregor Frangepani, - ber bobmifche Rangfer Ladislaus von Sternberg, und Sieronnmus Balbi, ber Dropft von Pregburg, vor die Versammlung bes Raifers und ber Reichsstände. Balbi bielt eine fraftvolle Rebe, in welcher er mit den lebhafteften garben die Gefahren der Reit ichilderte, und alle Ruborer von der Rothmendiafeit einer allgemeinen Befriegung ber Zurfen überzeugte. Aber welche Empfindungen auch in der Bruft jedes Gin= gelnen burch biefe Rebe erzwecht worden fenn mochten, fo murbe boch bie Musführung fraftiger Magregeln burch ben fich immer weiter verbreitenden Streit in ber Religion gehindert, und fur diefes Mal ließ Deutschland bie Ungern gang obne Silfe. -

Unter diesen Berathungen blieb noch immer die Antwort verschoben, die des Sultans Bevollmächtigter schon so lange erwartete. Soliman gerieth durch dieses unentschiedene, und, wie er meinte, für seine Würde verletende Benehmen des ungrischen Hofes in Born, und versprach sich, dafür volle Rache zu nehmen.— Micht bewiesen ist die Angabe, daß Ludwig und seine Rathe, nachdem sie die klare Überzeugung von den verätherischen Absichten des Gesandten erhalten, denselben als Spion hätten sessnehmen, und nach dem Schlosse Dotis bringen laffen. Dort sey berselbe, sammt seinem

Sefolge, in Geheim hingerichtet, und die Leichen wären in einen großen Fischteich, ber die Mauern bes Schloffes auf der öftlichen Seite umfloß, geworfen worden. — Eine andere Nachricht fagt, daß der Sultan das Gerücht habe aussprengen fassen, die Ungern hatten seinem Gesandten Ohren und Nase abgeschnitten; — um die Wuth des Volkes gegen das ungrische Neich zu erregen, und es zu diesem Kriege geneigter zu machen. — Weit wahrscheinlicher ist endlich die Angabe, daß der Gesandte von Ungern die Entrichtung eines Tributs gefordert hatte', aber mit Schimpf abgewiesen und verschaftet worden sen. —

Babrend der erbitterte Soliman die Ruftungen zum Angriff auf Belgrab mit ber größten Thatigfeit betrieb, batten bie Grenzbaffen, - bei ibrer eignen Luft zu Rebben und Raubzugen, mahricheinlich noch burch einen Bint bes Gultans jur Thatigkeit berechtigt und ermuntert, - mit bem Frubjahre 1521 bie bereits in ben Kriegsfrenen 1. und 2. erzählten Reindseligkeiten in Bosnien begonnen. Die Restung Belgrad mar aber ber Punkt, gegen welchen die bermaligen großen Ruftungen bes Gultans junachft gerichtet maren, und man mußte an Ludwigs II. Sofe bereits, baf Coliman in eigner Person sein Beer ju beren Ungriff fubren merbe. Diefer wichtige Plat batte in letter Beit zwei Rommanbanten gehabt. Der Gine, Emmerich Benning, mit dem Beinamen Corot, mar vor Rurgem geftorben, und batte einen Cobn, Balentin, binter-Taffen. Der Undere, Frang von Bedervary, batte ben Konig gebeten, ibn von feiner Stelle ju entheben. Der Konig ernannte ben Undreas Bathori gum Bouverneur von Belgrab, und beauftragte ibn, bie

S. S.

Proviantvorrathe, und alle andere, mabrend einer Belagerung erforberliche Bedurfniffe anzuschaffen, bie Befatung zu verftarten, die Mauern und Bollwerte berzustellen. Balentin Torot und Frang Bedervarn batten Die Verwegenheit, den vom Konige ernannten Befehlsbaber, als er mit einiger Mannschaft vor der Reftung eintraf, nicht in dieselbe einzulaffen, unter dem Bormande : "es fen fur folde Bermehrung an Mannicaft fein binreichender Vorrath an Lebensmitteln vorbanden. Much mare ber Konig sowohl bem verftorbenen Emmerich Benning, Balentins Bater, als dem Frang Bebervarp noch ansebnliche Gummen auf ihre Befoldung fouldig." - Bald barauf verließ Bedervary fogar, obne Bonigliche Erlaubniß, feinen Poften, und begab fich nach. feiner Beimat. Diefe beiden Rebellen thaten auch feloft nichts weiter fur die Erhaltung der Festung, als daß fie, bei ihrer eignen Abwefenbeit, ben zwei Sauptleuten Blafius Dlaby und Michael More, als Stellvertretern, die Bermaltung bes Plates übertrugen. Ein dritter Sauptmann war Johann Morgan. 3m Ochloffe fommandirte Johannes Both von Baina. Diese Offiziere ließen den Konig oft, burch wiederholte Gereiben und mundliche Botichaften, um Beld und Befdute, nebft Dulver und Rugeln, bitten. - An Urrillerie und Munigion litt die Festung barum großen Mangel, weil ber Bonwobe von Giebenburgen, Johann Bapolna, daffelbe im Jahre 1515 bier entlebnt, um bamit bas Ochloß Garno (ober Cavalla) ju belagern; wo dann der gange Geschübpart, burch einen türtifden Überfall, verloren ging. - Der Konig fcicte wirklich bas Beld für ben Gold. Much murben ichweres Gefdut, Munigion und Ochanggeug auf Ochiffe gelaben. Aber man ging babei mit folder Cangfamfeit gu Berte, baf, ale endlich Schiffer und Ruberknechte jufammengebracht, ben Schifffapitans ihre Begablung nach langer Bergogerung erfolgt, und alle andere Binderniffe entfernt worden, - auch die Donau bereits von ben turkifden Rreugern befegt, und bie Doglichfeit verschwunden mar, diese Schiffe nach Belgrad gu bringen. Da ber Konig aber mußte, wie groß der Mangel an Pulver in ber Festung mar, und bag burch biefen Umftand eine fraftige Bertheidigung febr erfcmert murde, fo ließ er mehrere, in ber turfifden Gprache wohlgeübte und turtifc gefleidete, Goldaten mit einem iener Pulvericiffe bennoch nach Belgrad abfahren. Gie batten ben Auftrag, die ihnen auf bem Strome begege nenden Reinde, durch die Angabe, daß fie Surfen feven, zu tauschen, und fich bei Macht mit dem Schiffe in bie Restung einzuschleichen. Unglücklicher Weise batte man Diefen Unichlag nicht gebeim genug gehalten, und ein ferbifder Uberlaufer unterrichtete Die Eurken Davon. Diefe bielten nun um fo ftrengere Bache, fingen bas Odiff auf, machten beffen Befatung nieber, und erbeuteten bas Pulver. -

König Budwig hatte noch kein heer beisammen; ber herrschende Geldmangel, und ber im Lande verbreistete Schrecken, hinderten die Rüstungen. Nach dem Anfangs Juli in Ofen gehaltenen Reichstage wurde der Palatin Stephan Bathori mit einem schwachen Korpt über die Drave geschickt, um die Save zu bessehen, und Syrmien zu schüften. Mit einer Bedeckung von Reiterei ging der König bei Ofen über die Donau nach Batsch, wo er Truppen sammeln, und dann Belgrad zu hilfe ziehen wollte. Ein allgemeiner Auf-

ţ

u.

ruf befahl ben Eblen bes Reichs, bag jeber mit fo viel bemaffneten Reitern, als feine Bermogensumftanbe erlaubten, in der furgeften Beit, nach Batich bem Ros nige zuziehen follte. Damals murbe bie Babl maffenfabiger Edlen im Reiche auf mehr als fechzigtaufend berechnet. Aber bas Unfeben bes Konigs war fo gering, und Baterlandeliebe und Ginigkeit maren fo febr gefun-Ben, daß jenes Aufgebot nur von einer geringen Babl befolgt wurde. Ginige verweigerten den Baffendienft aus Tragbeit; Undere entschuldigten fich, daß ibnenbas Beld jum Untauf ber Baffen und Pferbe feble. Mehrere wegen ibres Reichthums befannte Ebelleute fucten, aus Beig, fo mobifeil als moglich bavon gu tommen, und doch ben Schimpf und die Strafe ber Treulofigkeit ju vermeiden, - ichickten daber einige menige Bewaffnete dem Konige zu, und blieben fur ibre Perfon ju Saufe. Die Edlen aus den nachften Romitaten, welche bem foniglichen Befchle nicht auszuweichen wußten, ericienen bann endlich, langfam genug, und mit in ber Gile jufammengerafften, fcwachen Scharen zu Batich. Da alfo fein ansehnliches Korps jufammen. Fam, konnte auch der Konig nicht langer bort verwei= Ien. Ertehrte nach Dfen gurud. - Um 29. Juli batte er fein Sauptquartier zwei Meilen unterhalb ber Sauptftabt, in Tettenn. Bum Gammelplat bes allgemeis nen Aufgebotes batte er nunmehr Solna bestimmt. Der Palatin batte fich, nach einigen um die Mitte des Juli in Sprmien bestandenen Gefechten, über bie Drave jurudgezogen, und mit feinen wenigen Eruppen bas linke Ufer Diefes Fluffes befegt. Geitdem batte ibn ber Konig über die Donau geschickt, um in den an der Theiß gelegenen Komitaten Truppen ju fammeln. Den

Bonwoden Zapolya von Siebenburgen hatte ber Konig aufgefordert, fich mit ben in jenem Canbe aufgebrachten Streitkraften, bei Senta an der Theiß, mit dem Palatin zu vereinigen. Aber Zapolya wurde durch ties fen Saß gegen Bathori verleitet, Ludwigs Befehl nicht zu vollziehen, und bewegte sich nicht aus seiner Stattshalterschaft. —

Soliman batte bie Dampfung bes Aufruhrs, welchen Ghafali, ber Statthalter von Gprien, im Ditober 1520 erregt, und ben Sod biefes Rebellen erfabren. Die Art, wie fein Gefandter Bebram in Ungern behandelt worden, bewog ibn zu bem Entschluffe, fic mit ganger Macht gegen biefes Reich zu wenden. Enbe Rebruar 1521 erhielt ber Beglerbegb von Rumelien, Uchmed-Baffa, ben Befehl, von Konstantinopel gegen Ipffala aufzubrechen. Es murben funfzehntaufend Afapen (Changgraber) geworben. Dreibundert Gefcute und vierzig Galeotten murben ausgeruftet. 3m Dai brach ber Gultan felbft auf, und traf am 27. ju 21 b. rianopel, am q. Juni zu Philippopel, am 16. ju Cophia ein. In biefes Lager tam Ferbab = Baffa mit dreitaufend Rameelen, die mit Munigion beladen waren, von Ipffala. Dann langten bort breißigtaufend aus Uffen über ben Bosporus gebrachte Rameele an. Diefe Lettern maren jur Fortichaffung bes Debis. und ber Berfte bestimmt, wovon die Ganbicafe von Copbia, Semendria, Alladichabiffar und Widdin gebntaufend Bagenladungen in die Magazine liefern muß. ten. - Um 22. Juni murbe ber Marich fortgefett, und am 27. lagerte ber Gultan in ber Begend bei Diffa. Er hatte nun bereits ben größten Theil feiner Macht beisammen, die auf 300,000 Mann geschätt murbe.

Solimans Plan ging babin, Gabacg und Belgrab jugleich anzugreifen. Er beorderte alfo den Beglerbegb von Rumelien, Uchmed . Baffa, mit 20,000 Mann, voraus gegen Gabacg ju gieben. Die leichte Reiterei murbe in zwei Korps getheilt, und mit bem Ginen Dohammed Michalogligegen Giebenburgen gefendet. Omarbegb=Dgli follte mit dem zweiten leichten Reiterforps bes Beeres Borbut bilben. - Der Baffa Jakitich von Bosnien erhielt ben Befehl, an die Gave vorauszueilen, ju erforichen, ob fich in Syrmien ein ungrifdes Beer gufammengoge, und jugleich Belgrad auf ber Canbfeite einzuschließen. Um den Ungern die gabrt auf ber Donau und Gave, und bie Bafferverbindung mit Belgrad, vollig ju fperren, ließ ber Gultan aus bem fcmargen Deere einige große Schiffe, Die Donau auf. warts, bis jum Ginfluffe ber Gave bringen. Bu biefen ftiegen bald barauf viele Boote und Schaluppen, bie erft in ber nachsten Umgegend erbaut worden, und bemachten bann die Ufer beider Rluffe und die Wafferfeite bes Plates. -

Am 28. Juni marschirte das Geer nach Aladschazhisfar, wo es am 29., und am 1. Juli zu Eliadschik eintras. Um 2. Juli schlug der Sultan mit dem Geere den Weg gegen Sabacz ein, und lagerte zu Habschsfa, am 3. zu Namke. Un diesem Tage wendete sich der Großvezier Piri-Bassa, mit tausend Janitscharen, mit den Sipahis und allen Asapen, rechts gegen Belgrad.

— Nach weitern drei Märschen, als der Sultan am 7. Juli zu Bibertschik, in der Nahe von Sabacz, Raste tag hielt, traf die Nachricht von dem Falle dieser Festung im Hauptquartiere ein.

. 4

4. Eroberung von Sabacz burch Achmeds Baffa, am 7. Juli 1521.

Goliman batte im Lager bei Riffa am 27. Juni einen großen Kriegerath gehalten, und bemfelben die Untersuchung ber Rrage aufgetragen : ob es rathfamer fen, mit ber Sauptmacht in bas innere Ungern vorzubringen : ba ber Konig tein Beer in Bereitschaft babe, und ba, nach einer Miederlage ber Ungern, alle Stabte ben Turfen ibre Thore öffnen murben; - ober ob Belgrad, ungeachtet feiner durch naturliche Lage und funftliche Befefligung vermehrten Starte, bennoch belagert merben folle? - Der Kriegerath ftimmte fur bas Lettere, und Soliman ließ nun gleichzeitig die Belagerung von Belgrad und von Sabacz beginnen. Die fcon erwahnt, bestimmte er ben Beglerbegh von Rumelien, 21 ch med = Baffa, mit ber macedonifchen Reiterei, ben Eruppen des Beglerbeghe von Griechenland und einiger Begben, in Allem mit 20,000 Mann, und einigen leichten Ranonen, Oabacz anzugreifen.

Die ungrische Besatung, die nur hundert Fußknechte und einige wenige Reiter jablte, empfing die
anrückenden Türken mit dem lebhaftesten Feuer ihres
Geschützes. Diese umringten auf dem rechten User den
Plat, und schnitten demselben die Verbindung mit Bels
grad, und die Zufuhren auf der Save ab. Dann pflanzte Uchmed-Bassa das Geschütz auf, und begann die Beschießung. Die Schwäche der Besatung, und der Mangel an Schiespulver, ließen den Vertheidigern wenig
Hoffnung, Sabacz zu erhalten. So leicht es nun denselben auch gewesen sehn wurde, vom Feinde unbemerkt und ungehindert, bei Nacht auf Kähnen über die

Save zu entkommen, so zogen fie boch, bem Beispiele ihres Befehlshabers, Simon Logoby folgend, ben gewiffen, aber ruhmvollen Lod ber Schmach vor, ben Plat, welchen fie zu vertheidigen geschworen, bem Feinde zu überliefern.

Diefe tapfern Krieger unterließen nun fein Mittel, ben Sall ber Seftung ju verzögern; bamit ber Seinb um fo langer vor berfelben aufgehalten, und, menn auch nicht mehr bie Frift ju ihrer eignen Rettung, burch Entfat, gewonnen, boch bem Konige moglichft viele Beit zu ben Ruftungen verschafft murbe, auf welchen ber Sout bes Baterlandes beruhte. Die fich naber an bie Mauern magenden Turten murben burd Budfenfduffe jurudgetrieben, und die Ungriffsmerte des Reindes burch Ranonenfeuer gerftort. - Uchmed verlor bie Soffnung, mit feinen leichten Ranonen ben Dlat zu bezwingen, Er mußte aus des Gultans lager fcmere Befdute berbeis bringen laffen. Als biefe ankamen, wurde bas Reuer mit ber größten Seftigkeit wieder begonnen, und Sag und Racht fortgefett. In Rurgem maren bann große Stres den ber Mauern gertrummert, und boten breite Breichen jum Sturme. Doch die mit Baffer angefüllten Graben binderten den Bugang. - Da murden eine Menge aus Griechenland, Thracien und Bulgarien mitgeichleppter Bauern in die nachften Balber geschickt, um Baume ju fallen, Safcbinen ju binden, und diefelben auf Bagen und Cafttbieren bem Ungriffspunkte juguführen. Mit diefen follte bann ber Graben gefüllt, bet Bugang ju ben Brefchen gebahnt merben. - In ein paar Lagen batte bie große Babl ber Arbeiter bas Werk febr geforbert, und ber Erfolg ichien nicht ju bezweis feln. Much bie bis auf fechzig zufammengefchmolzenen Bertheibiger, welche biese neuen Vorkehrungen ber Türsen vollkommen übersahen, erkannten, daß, — bei dem Abgang des nöthigen Brandzeuges, um das Holzwerk, wenn es von den Türken in den Graben gebracht worsen, zu entzünden, — so wie bei ihrer geringen Zahl und gänzlichen Erschöpfung, — ihr Untergang gewiß sep, wenn sie nicht die Feste räumten, und sich mit Kähnen auf das linke Ufer retteten. Doch ihr ruhmvolsler Entschluß blieb fest, und sie verschworen sich seierslichst, alle mitsammen in Vertheibigung des Plates zu sterben. —

Nachdem endlich die Mittel zur Ausfüllung bes Grasbens in überflüssiger Menge herbeigeschafft worden, mußeten am 7. Juli, auf ein gegebenes Zeichen, Lausende von Arbeitern diese Materialien in das Baffer wersen, und daburch Bege babnen, auf welchen die türkischen Scharen von allen Seiten zum Sturme vorrückten. Die anlaufens ben Kolonnen wurden durch die auf den Trümmern gestellsten Bertheidiger mit größter Entschlossenheit empfangen. Schon waren über siebenhundert Türken gefallen, eine weit größere Zahl verwundet worden. Doch endlich überswältigte die von allen Seiten andringende Übermacht der Feinde die Bertheidiger. Sie wurden alle von den burch den ruhmvollen Widerstand höchlich erbitterten Türken niedergemacht, und die Kestung erobert.

Soliman hatte, wie schon erwähnt, am 7. Juli im Rastlager ju Bibertschift die Melbung von dem Falle ber Festung, begleitet von den abgeschnittenen Köpfen der Vertheidiger, empfangen. Die Lettern wurben bann längs dem Wege nach Sabacz auf Pfählen ausgestellt. — Um 8. Juli besichtigte der Sultan das Innere des Plates, und befahl, in der Mitte desselben

ein neues Werk mit einem Waffergraben zu erbauen, und nachst Sabacz eine Brucke über die Save zu folgen. —

5. Die Eroberung Semlind und Belgrade burch Soliman II. 1521.

Der Gultan batte am 3. Juli, von Ram te, ben Grofivezier Diri=Baffa mit 1000 Janiticharen, ben Sipabis, und allen Ufaven, voraus gegen Belarab gefendet, um biefen Plat ju retognosziren, bie Befcube an ben geeignetften Dlagen aufzuführen, und bie Belagerung auf ber Canbfeite, auf ber Linie vom rechten Ufer ber Cave bis an die Donau, zu beginnen. Um 4. Juli traf ber Grofvegier vor ber Reftung ein. - Dach bem Ralle von Sabacg ließ Soliman bei biefem Dlate eine Ochiffbrude über bie Gave ichlagen, und wollte mit bem größten Theile bes Beeres über ben Rlug nach Onrmien gieben, um Belgrad auch auf der Bafferfeite (auf bem linten Ufer ber Gave) ju umftellen. Er mar entichloffen, wenn Konig Ludwig jum Entfat anruden murde, bemfelben eine Ochlacht ju liefern; mabrend Diri-Baffa den Ungriff auf ber Canbfeite fortfeten follte. - Bis jur Bollendung ber Brucke, murbe die Berbeerung Oprmiens ausgeführt.

Ochon am 9. Juli wurden Achmede Baffa, mit den Sipabis von Rumelien, und der Seghbanbafchi mit tausend Janitscharen, bei Sabacz über die Save nach Syrmien geschifft. Der Sultan blieb am rechten Ufer in einer hutte, um durch seine Gegenwart den Bau der Brude möglichst zu beschleunigen. Mie Baffen mußten sich, mit Stöcken in den Sanden, der Aufsicht über

bie Arbeiten unterzieben, welche in ben nichften Sagen mit raftlofer Thatigfeit fortgefest murben. Um 10. Juli ichifften viele Truppen über die Gave. Um 12 murbe auch ber icon in Onrmien ftebenbe Uchmed : Baffa beftimmt, mit feinen Ocharen jur Befchleunigung bes Brückenbaues mitzuwirten. - Die Ochloffrau zu Rule penif (Rulvenigga) batte am 10. Juli angetragen, fich mit ihrem Ochloffe und großen Bebiete bem Gultane ju unterwerfen, wenn bas lettere von Bermilftung befreit bliebe. Soliman fendete fogleich einen Dolmetich, mit bet gemunichten Buficherung, an fie ab. Aber am 12. Juli erhielt er bie Delbung, bag biefe Rratt entfloben fen, und den Dolmetich gefangen bem Konige jugefchickt babe. Gogleich wurde Balibegh, ber Ganbichaf von Umlona, mit 7000 Mann, beauftragt, Rulvenit zu befegen. Um namlichen Sage meldete Diri-Baffa die Eroberung von Gemlin. -Min 13. Juli beorberte ber Gultan ben Muftanba-Baffa, bie fprmifden Ochloffer ju bezwingen, - am 14. den Berambegh von Mitopel und Mohmudbegh von Giliftria, die Frau von Rulpenit aufzuspuren. -

Am 13. Juli fließ Balibegh bei Mitrowig auf bas Korps, mit welchem ber Palatin Bathori in Epremien eingeruckt war. Die Ungern griffen mit der größten Entschloffenheit an. Ein Berwandter des Tatarchans wurde, mit vielen seiner Leute, niedergehauen. Balibegh hatte kaum erfahren, daß der Palatin selbst dies ses ungrische Korps anführe, so hielt er dafür, daffelbe muffe von bedeutender Starke senn, und ein Theil davon, weil sich nur wenige Truppen zeigten, möchte im hinterhalte liegen. Er zog sich daher gegen Sabacz zurtuck. — Bon den gefangenen Türken ersuhr der Palas

tin, baf Gabac; und Gemlin bereits gefallen ; bag ber Gultan fein Lager an beiden Ufern ber Gave ausgebebnt babe, und baf Belgrad von allen Geiten belagert und beschoffen merbe. Bathori fendete mit biefen wichtigen Nachrichten einen Gilboten an ben Ronia ab. Da er fich feinem Bufammentreffen mit überlegenen frindlichen Kraften aussenen burfte, fein geringes Rorps, als die einzige , bamals bereite, Odupwehre des Lundes, forgfaltig erhalten mußte, fo mendete er fich gurud an bie Drave. Gine Abtheilung leichter Reiter batte er jeboch ben retirirenden Reinden nachaeschickt, um ibre Be--wegungen zu beobachten. 2m 14. gerieth Markus, ibt Anführer, burch beffen Gabel Lags juvor bes Latardans Bester gefallen, unter bas Rorps des Balibegb; feine Leute murden niedergemachtet er felbft fiel in bie Bande der Turten. Um 15. Juli ructre Balibegh mit bem gefangenen Martus und fechzig abgefchnittenen Ropfen in bas Lager bes Uchmed-Baffa ein. - 2m 16. melbeten Berambeab und Mahmuthegb, daß fie die Coloffrau von Rulpenit nicht gefunden, aber viele Beute und Gefangene gemacht batten. Um 17. fam auch Muftapha:Baffa mit einer großen Ungabl Gefangener von feinem Streifzuge jurud. - Co wie in Oprmien, außer ben icon genannten, auch bie Feften Rarlowis, 3llot, Berfas, Ropenit, u. a. m., von ben Raubicharen genommen murben, fo behnten biefelben auch ibre Buge nach antern Begenden Ungerns aus. Gine Ubtheilung bes unter tem Baffa Dehamnieb Dichalogli über bie Dongu, gegen Giebenburgen, gefendeten Korps umichloß die in der fleinen Ballachei am linten Donauslifer, gegenüber von Kladova, geles gene Burg Geverin, bezwang fie aber nicht. Eine

andere Horde griff die Feste Uj - Pecs, im Temeswarer Gebiet, zweimal an, wurde jedoch mit großem Verluste zurückgeschlagen. — In Syrmien wurde die Verheerung mit besonders grausamer Wuth ausgeführt. Denn da die meisten Einwohner ihr Leben mit der Flucht gerettet, so wurden nicht nur die Wohnorte niedergebrannt, sondern auch die Materialien, welche die Flammen nicht verzehrt hatten, in die Gewässer geworfen; damit die Einwohner, bei ihrer einstigen Rücktehr, auch der Trümmer ihres Eigenthums für immer beraubt blieben. —

2m 18. Juli mar, nach neuntagiger Arbeit:ge bie achtzehnbundert Ellen lange Brucke bei Gabacg bollenbet. Aber am Eage juvor mar bie Gave burch ftarten Regen febr angefchwollen. Um 19. Juli gerriß bie Brude, und der Strom führte die Schiffe und Rlofe mit fich fort in Die Donau. Rach ungrifden Berichten lieft Goliman, gegen ben abmabnenben Rath feiner Baffen, eine neue Ochiffbrude bauen, und biefelbe mit ftarten Querbalten, eifernen Riegeln und Bolgen, und biden Striden moglichft befestigen. Dach Colimans Sagebuche aber mare gwar am 19. der Rlug über die Brus de getreten, und babe ben Ubergang unmöglich gemacht. Doch babe ber Gultan unverzügliche Uberichiffung bet noch auf dem rechten Ufer febenden Truppen angeorbs net, die auch am namlichen Tage begonnen babe, und in ben nachsten Lagen fortgefett worden fen. Der Droviant ware ju Canbe, auf Ummegen, gegen Belgrad in Bewegung gefett worden. - Um 25. erhielt Coliman von Piri:Baffa burch einen Gilboten bie Delbung, bag Die Bertheidiger Belgrads Sags zuvor einen Ausfall gemacht, ber aber miglungen fen; und bag fich bas

Schloß Baribfch ergeben habe. — Im 26. ging ber Sultan über die Save, und bezog das lager in Sprmien; wo er die Meldungen von glücklichen Streifzugen Saffanbeght, Piribeght und Balibeght erhielt, die bei achtzig Gefangene überschickten. Szlankament wurde besetht. Um 29. marschirte der Sultan langs der Save hinab, und kam am 30. zu Kulpenik (Kulpenizza); und am 31. vor Belgrad an. — Wir muffen hier die unter dieser Zeit bei Semlin und Belsgrad vorgefallenen Ereignisse nachholen.

'Als nach bem Ralle von Sabac; ein Theil ber tur-Eischen Truppen nach Oprmien eingerückt mar, befürchtete Coliman, baf bie ungrifde Befatung von Gem= Iin feine Fourragirer beunruhigen und auffangen tonnte. Wirklich hatten fich in biefem Plate viele Reiter aus ben benachbarten Begenden verfammelt, und einige Scharen berfelben umichwarmten bie turfifden Lager, und binderten die Ginbringung der Lebensmittel. Der Oultan ließ ben Chosrem-Begb von Gemendria, mit einem Rorps, por Gemlin rucken, und den Ort berennen. Diefer Baffa forberte bie Befagung auf, fich gu ergeben. Freier Ubzug, fammt bem Gepade, murde ibe perfprocen. Die Befagung fand in bem verfallenen Buftande ber alten Mauern Grund, an ber Moglichkeit eines langen Widerftandes zu zweifeln. Auch mußte fie nur ju gut, daß fie auf teinen Entfat hoffen durfte. Gie nabm baber ben Untrag an, und öffnete am 12,-Buli bie Thore. - Unter ber Befagung war ein Reis ter, beffen Damen bie Gefchichte gwar nicht, boch feine That, aufgezeichnet bat. Diefer, - als er die Menge ber um ben Plat gelagerten Feinde, und die jaghafte Unentichloffenbeit feiner Baffenbruder fab, und nachdem er den Vertrag vernommen hatte, deffen Bedingungen so eben abgeschloffen worden, deren Verletzung von Seite des Feindes er aber sicher erwartete, und also entweder schimpsliche Ermordung, oder harte Slaverei besürchtete, — mablte für sich das Loos eines freiwilligen, ritterlichen Todes. Mit allen seinen Waffen angethan, schwang er sich auss Pferd, sprengte aus dem Thore, welches, der Unterhandlung wegen, offen gehalten wurde, und stürzte sich auf die nächstschende türkische Schar. Nachdem er mehrere Feinde, die sich ihm zuerst entgegenstellten, niedergehauen, siel er unter den Schwertern der Menge, die seine That bes wunderte. —

Die Stadt Belgrad breitete fich auf ber boben Landzunge aus, an welcher fich bie Gave mit ber Donau vereinigt. Gie mar mit einer boppelten, burch viele Eleine Thurme verftartten Mauer eingefaßt. Die beiden breiten Fluffe foutten fie auf zwei Geiten gegen unmittelbaren Ungriff. Muf ber britten, in ber außerften Canb-Tripe an ber Mundung ber Gave, lag auf einem Bugel bas Ochlon, welches mit mehrern boben, aus Quas berfteinen gebauten Thurmen befestigt mar. Die zwei größten und festesten diefer Thurme führten die eignen Mamen : ber Gine Deboife (Furchtenichts), - ber Undere Miliaria oder Birfethurm, weil er gewohnlich als Magazin biefer Getreibegattung gebraucht wurde. Auf ber vierten, ber gegen bas Cand gemende= ten, Geite bebnten fich mehrere Borftatte weit um bie Stadt aus. - Coliman batte es fich vorgefest, biefen Plat, welcher feinen Uhnen Murad II. und Mobame med II. fo fraftig widerstanden, um jeden Preis gu bezwingen. Er verwendete einen großen Theil feines

gabireichen Beeres, benfelben auf ber Canbfeite gu ums geben, und mit Laufgraben und Schangen einzuschliefen. Muf ter Bafferfeite murben bie aus bem ichmargen Meere die Donau beraufgebrachten Schiffe , famobil auf tiefem Rluffe als auf ber Gave, fo vertheilt; baß iede Berbindung dem Plate abgeschnitten, alle Bufubr verbindert mar. Die ungrifde Befatung verlor jeboch bei bem Unblick ber ungeheuren Dacht, welche fich jum Angriff bereitete, ibre muthvolle gaffung nicht, und Diefe tapfern Rrieger verbanben fich burch einen Gib, fich niemals zu ergeben. Ihre einzige und größte Beforgniß entstand aus ihrer fur einen fo großen Dlatie geringen Babl. Denn außer ben Bewohnern ber Stadt, bie theils aus Ungern, theils aus ben von diefen burch Oprache, Sitten und Religionsgebrauche fo auffallend gefdiedenen, weit gabireichern Gerbiern ober Rasciern, bestanden, gablte bie eigentliche Befatung taum fiebenbundert Mann. Much mar durch die vom Reinde bereits vollendete Umzinglung jede Soffnung auf Berfartung vernichtet worden. Der Proviantvorrath mar nicht betradtlich, bas Befdus, durch den icon erwähnten Berluft Bapolpas vor Cavalla, febr vermindert, und bas porbandene Schieftvulver fur ben mabricheinlichen Bebarf bei weitem nicht binreichend. -

Der Grofvezier hatte am 4. Juli ben Angriff auf ber Canbfeite begonnen, und feste dann die Beschießung ununterbrochen fort. Nachdem Cabacz am 7., Semlin am 12. Juli gefallen, rudte auch Uchmed Beffa, burch Gyrmien, vor Belgrad, und begann, in der sogenænnten Gavespies Batterien zu erbauen. Der Cultan wert bete die strengsten Drohungen, so wie auch graße Barfprechungen und reiche Geschenke an, um seine Genes

- 1

rale jur Thatigkeit anzutreiben. Die Befahung sette aber die Bertheidigung mit unerschütterlichem Ruthe sort. Eine Menge Sturme wurden abgeschlagen. Bas an den Mauern bei Tage durch das seindliche Geschütz gerstört worden, wurde während der Nächte immer wieder durch angestrengte Arbeit hergestellt. — Am 24. Juli machte die Besahung einen Ausfall gegen das Lager des Großveziers, um die Angriffsarbeiten zu zersstören, und besonders die in den Batterien aufgestellten Geschütze zu vernageln. Doch sie wurde durch die Übermacht des Feindes, nach einem heftigen Kampse, zum Rückzuge gezwungen, ohne ihr Vorhaben ausgessührt zu haben. —

Um 1. August, ben Sag nach feinem Eintreffen por ber Ctabt, befichtigte Coliman Belgrad und Cemlin, und beorderte alle Janiticharen jur Berftartung ber Belagerungstruppen. Bali = Aga, Obergeneral ber Janiticharen, mit dem einen Theile berjelben, fließ ju Muftapha-Baffa, ber ben linten Alugel befehligte, und ber Gegbbanbafchi gum rechten glugel, melden ber Grofvegier unmittelbar leitete. - Um 2. August ließ ber Gultan einen Sauptsturm gegen die Stadt ausfüh: ren. Die angreifenden Rolonnen brangen zwar bis in ben Graben, murben aber, nachdem fie in bemfelben bei fechebundert Lodte gurudgelaffen, jum Abzuge gegwungen. Der Gultan befehligte nun auch feinen erften und zweiten Stallmeifter mit ihren Leuten in Die Laufgraben, um die Arbeiten ju beschleunigen. - Um 3. August ließ Coliman wieder den Großvezier rechts, ben Muftapha.Baffa links, Sturm anlegen. Aber alle Unftrengungen ber Surten blieben vergeblich; fie fullten ben Graben mit ihren Todten; ber Janiticharen = 21ga

wurde verwundet; die Rolonnen mußten endlich jurude weichen. — Go verlängerte fich die Belagerung, indes die Beschwerlichkeiten der Angriffe wuchsen, und die hoffnung der Baffen auf die Bezwingung des Plates sank. Doch verbargen sie schweigend diese ihre Gesinnung, aus Furcht vor Solimans Borne, von welchem ben Bergagten und Feigen sicher Lodesstrafe drobte.

Ochon mar ber breißigste Lag ber Belagerung verftrichen. Ochon batten bie Bertheidiger viele Sturme aufs Sapferfte juruckgefchlagen, und ben Gegnern ba= bei große Niederlagen jugefügt. Goliman bing feft an feinem Plane, und wendete alle Mube an, benfelben auszuführen; aber feinem Buniche ichien teine Bemabrung bevorzusteben. Da erschienen zwei rascische Ginmobner ber Ctabt im Lager. Gie maren aus berfelben entwichen, entweder um großen Cobn fur Berrath gu ernten, oder aus Rurcht vor der ihnen bei Erfturmung bes Plages brobenden Gefabr. Diefe Uberlaufer unterrichteten ben Gultan, baf bie Belagerten an Rorn, fo wie an Pulver, große Noth litten. Much bemerkten fie , daß die rurtifchen Batterien gerade gegen die neuern und am ftarkiten gebauten Berke gerichtet fenen, und baber bie Beschiefung feine binreichende Birtung maden tonne; daß aber bie gegen bie Gave gewendeten Strecken ber Mauern um fo ichwacher maren, weil alle Befehlshaber bes Plates von je ber biefe Geite burch ben Fluß binreichend gedeckt glaubten. - Diefe lete . tere Ungabe murde von mehrern Turten bestätigt, welche als Rriegsgefangene langere Beit in ber Stadt jugebracht, aber fpater für Lofegeld die Freiheit erhalten batten. Goliman trug baber fogleich bem Uchmed-Baffa auf, in die am Ausfluffe ber Gave gelegene Infel, die

fpater die Kriegs in sel genannt wurde, die schweresten Geschütze zu bringen, bort Batterien zu errichten, und dann den Plat auch von dieser Seite lebhaft zu beschießen. Dieser neue Angriff erregte bei den Vertheis bigern weit mehr Besorgniffe, als selbst der Mangel an so vielen Vertheibigungsmitteln und die drohende huns gerenoth.

Am 3. August hatte der Sultan Kundschaft erhalten, daß sich eine ungrische Verstärkung auf der Donau in den Plag zu schleichen suchen wolle. Er schickte am 4. fünshundert Zanitscharen in Kahnen die Donau auswärts, diese Unterstützung aufzuhalten. In der Stadt brannte ein, dem linken Flügel der türkischen Angrisstlinie gegenüber, nabe an der Save stehenter Thurm nieder, und dadurch wurde für Mustapha Bassa die künstige Bestürmung erleichtert. — Um 5. August bessichtigte der Sultan im feierlichen Zuge die Angrisstarbeiten, so wie die Festungswerke. Um 6. besahl er dem Karadschas Bassa, eine Brücke über die Save zu schlagen. Um 7. August wurde im versammelten Divan ein Haupststurm für den nächsten Morgen sestgesett.

Die Batterien der Kriegeinsel und der Savespite batten bereits große Verheerungen in der Stadt angesrichtet, und breite Strecken der Mauer in Schutt geslegt. Die Einwohner, größtentheils Serbier und Rasscier, verloren nun ganzlich die Fassung, und unterlies. Ben, die Breschen mit neuen Wällen aus Baumstamsmen und Erde auszufüllen. Am 8. August Morgens rückten die türkischen Truppen von drei Seiten, — rechts vom Großvezier, links von Mustapha Bassa, und die von der Saveseite und der Insel übergeschifften Schasten von Achmed Bassa geführt, — zum Sturme vor.

200 6 10 1

Da gündeten, ehe noch ber Angriff begonnen hatte, die Rascier felbst die Stadt an mehrern Orten an, und flüchteten bann dem Schlosse zu. Die Befehlshaber ber Ungern, Olahy und Both, geriethen über solche Feigebeit in Buth, und wollten Anfange diese Flüchtlinge, besonders wegen des durch Anhaufung der Berzehrer bald zu erwartenden Mangels an Lebensmitteln, gar nicht in das Schloß aufnehmen. Doch fühlten sie sich, nach einiger Überlegung, und auf das Zureden des Michael More, wegen der Schwäche der Besahung bewogen, jene Städter auszunehmen, um die Zahl der Vertheis biger zu vermehren.

Als bie Turken bas Reuer in ber Stadt aufgeben faben, errietben fie aleich die mabre Urfache beffelben. Da fie nun in ber von ihren Bewohnern verlaffenen Stadt feinen Biderftand zu erwarten batten, eilten einige Ocharen den Cturmfolonnen voraus, auf die Breichen gu, fletterten mit großer Dube über Diefelben, und fliegen in die Stadt binab. Dann öffneten fie ben Rolonnen bas öffliche, nach Gemendria führende Stadte thor. Durch biefes brangen nun Rugvolf und Reiterei mit größtem Ungeftum und in volliger Unordnung ein. Die Rommandanten bes Goloffes benütten diefe Beles genheit, dem Beinde Ochaden jugufugen, indem fie ibr Gefdut gegen bas Thor richteten, und die einrudenben Ocharen mit ber größten Wirkung beschoffen. Uber Boo Janiticharen, und viele Reiter von bes Gultans Leibmache, murden bier getodtet. Die Baffen trieben ibre Truppen an, bas Reuer ju lofden, und nachbem fie daffelbe durch gewaltige Unftrengung überwältigt, bereiteten fie fich jum Ungriff bes Ochloffes.

Um 9. Auguft murben auf brei Geiten Batterien

gegen bas Ochloß aufgeworfen, am 10. Auguft bie Gefdute eingeführt, und die Beidiegung begonnen. Bald barauf murbe eine vierte Batterie gegen ben Sirfethurm angelegt, und auch diefe feuerte bann unablaffig gegen jenes Bert. Der Rommandant diefes Doftens, Jacob Utiffenich, zeichnete fich befonters burd die Thatigkeit aus, mit welcher er des Thurmes Bertheidigung leitete. Mit feinen Eduten verurfacte er ben feindlichen Kanonieren großen Berluft. Die Turten ließen daber einige Raltonets auf den Thurm bes bem Ochloffe gegenüberliegenden Frangistanertlofters winden, und verdoppelten baburch bas gegen ben Sirfethurm gerichtete Reuer, obne jedoch die Entschloffenbeit ber Bertheidiger ju erschüttern. Utiffenich mar obne Unterlaß bemubt, die an feinem Shurme entstandes nen Brefchen mit Balten und biden Bretern ju vetrammeln.

Unterdeffen mehrte sich die türkische Macht vor Belsgrad noch immer durch neu eintressende Truppen. Co kamen am 11. das Korps der Silihdaren aus Diarbekir, und am 17. die Janitscharen-Regimenter dieser Proving, im Lager an. — Um 14. August wurde im Divan ein großer Sturm beschlossen. Um folgenden Tage brachte man ein aus dem Schlosse entsprungenes Weib zum Großvezier, von welcher derselbe genaue Kunde von der Schwäche der Besahung erhielt. — Um 16. wurde der Sturm ausgeführt. Uchmed-Bassa drang in der Mitte vor, wurde aber von den beiden Flügeln des heeres nicht gehörig unterstützt, und daher mit Berlust zurückzgeschlagen. — Um 17. August kam die Brücke über die Save zu Stande, und am 18. wurden jene Truppen Rusmeliens, welche bisher noch rückwärts in Sprmien gestans

ten, herbei gezogen, um jum Angriff ber Festung verwendet zu werden. -

Die Sauptleute Olaby und Both maren unablafe fig beschäftigt, ibre, auf vierbundert Rovfe geschmolzene, dienstbare Mannichaft auf ben Bachen und Doften ju untersuchen, - fur die Bermundeten Gorge ju tragen, - ben Muth ber Befagung aufrecht ju erhalten. Diefe tapfern ungrifden Rrieger entsprachen gang ben Bunfden und Befehlen ibrer Unführer, indem fie mabrend ber langen Belagerung ben brudenben Mangel, und die, bei ihrer außerft geringen Babl boppelt fubl= baren, Beschwerden eines ununterbrochenen Dienstes auf den Ballen und Poften, mit fandhafter Ergebung ertrugen. Belbenmutbig trotten fie bem Reuer bes feinde lichen Gefdutes, und folugen die unermeglichen tur-Eifden Odaren bei allen ibren Sturmen, - beren Rabl bie ungrifden Berichte auf zwanzig angeben, bie theils auf die Stadt, theils auf bas Schloß ausgeführt worben, - fiegreich jurud. Feuerpfeile murben von ben Teinden auf die Dacher geschoffen. Doch jeder entftebende Brant murbe burch bie trefflichen Unftalten ber Rommandanten und durch den Gifer der Truppen immer bald wieder gelofdt. -

Gleich nach Besignahme ber Stadt mar ein Renegat zu ben im Rathe versammelten Baffen gekommen, welcher sich antrug, die von ihm in den italienischen Kriegen erlernte Minirkunst zu Zerstörung der Schloßmauern anzuwenden. Der Sultan ergriff gerne das ihm dargebotene Mittel, seinen Zweck endlich zu erreichen. Dem Renegaten wurde am 9. August eine Anzahl Schanzarbeiter beigegeben, und die Untergrabung des Hirsethurms in größter Stille begonnen. Die Belagerten bemerkten biefen unterirtifchen Angriff nicht. Auch waren bie Turken bemubt, burch oft wiederholte Cheins angriffe bie Befatung zu beschäftigen, und burch unsunterbrochenes Feuern und ftets fortgesetete Sturmgesfchrei bas Gerausch ber Minenarbeit zu verbergen. —

Am 19. August batte ein verwegener Eurte fich an eine, vor bem linten Glugel ber Ungriffelinien gelegene, als Mußenwert ber Feitung tienente Sichartate gefolichen, und es gelang ibm, tiefelbe in Brand zu fteden. Im 20. fturgte ber Biebel bes bem rechten glugel entgegenstebenden Colofithurmes burd bie beftige Befchiefung berab. Um 24. Auguft fam ein Uberlaufer aus . ber Reftung, und verrieth ben bedrangten Buftand berfelben. Um 25. gefcaben aus ter Feitung Untrage gur Abergabe; gewiß ohne Bormiffen der tapfern Kommanbanten, Claby, Both und Morgan, - vielleicht in Gebeim von Michael More, ber fic bald als Berratber erwies. Das Reuer murbe eingestellt, und Divan gehalten. Da aber biefe erften Untrage mit ber Forberung einer Frift von funf bis gebn Sagen verbunden maren, fo begann bas Teuer aufs Deue, und am 26. murbe wieder ein Cturm ausgeführt. Er blieb obne Erfola. und verurfachte ben Turfen bedeutenten Berluft. Much mehrere bobe Offiziere murben vermundet. -

Der Befehlshaber im hirfethurme, Jatob Utiffes nich, war am 27. August so eben von beffen Binnen, burch eine feindliche Augel getroffen, hinabgestürzt; ba zündeten die Türken die vollendete Mine an, und sprengeinen Theil des Thurmes in die Luft. Doch die Relen glücklicher Beise einwarts und so zudaß fie keine für den Feind zugängliche Bresche und die Vertbeidigung auch auf tiesem Punkte mit unverminderter Rraft fortgefett merben fonnte. Gin gleich nach ber Oprengung erfolgter allgemeiner Sturm murde mieder mit großem Berlufte der Turten guruckgefchlagen. Uber die im Schloffe befindlichen Rascier maren über ben Ginfturg bes Sirfethurmes in folde Beffurzung geratben, baß fie um Pfeile gewichelte Schreis ben in bas feindliche Lager schoffen, und bie Ubergabe bes Plates, gegen Sicherheit bes Lebens und freien Abzug, antrugen. Mit großer Uberraschung faben bie Ungern ploglich mehrere Turken aus ihren Laufgraben bervorkommen, die auf die Schangkorbe ter Batterien, und auf die nachften Thurme ber Stadt fliegen, und mit lauter Stimme anfundeten : "ter Gultan bewillige ber Befagung die erbetenen Bedingungen, und verburge ibr mit feinem Borte die Erhaltung des Lebens und ibrer gefammten Sabe." - Die Ungern geriethen über Die Verratherei ber Rascier in Buth; von beiden Geiten erfolgten die bitterften Bormurfe; bald griff man zu ben Waffen , und in dem Momente , als die beiden Darteien einander anzufallen bereit maren, ichlugen fich alle Cerbier auf die Geite der Aufrührer, und brobten, durch ibre große Mehrzahl die Ungern aufzureis ben. Diese murden noch burch die Klugbeit der Befehlshaber von einem Rampfe abgehalten, in dem fie felbit ibren Untergang finden mußten, und der Plat um fo gemiffer verloren gegangen mare. Die Bauptleute men= beten nun die bringendeften Bitten, die überzeugendeften Grunde an, um die Gerbier gu ibrer Pflicht gurudguführen , und benfelben bie Soffnung gu beneb= men, daß bie Turten ibnen wirklich den Berrath mit Rreibeit und Leben lohnen murben. Doch alle Mube war vergeblich, und die Gerbier bestanden darauf, wo

nicht mit den Ungern vereint, so boch für sich allein, mit dem Gultan zu unterhandeln. Go faben sich bann die ungrischen Unführer genöthigt, nun, da der Plat nicht mehr erhalten werden konnte, und ihren Truppen sowohl in der Festung von ten empörten Gerbiern und Rasciern, als außerhalb berselben von den Türken, gewisser Untergang bevorstand, selbst die Unterhandlung auf sich zu nehmen.

Um 28. August murbe großer Divan gehalten. Ein Bote bes Konigs an die Belagerten murbe, burch ben Berrath eines Überläufers, aufgefangen, und gefoltert, um ibm Bekenntnig feiner Botichaft abzupref. fen. - Diefes Ereigniß, burch welches vollends ber boffnungslofe Buftand bes Plates, und die Unmöglich. feit eines Entfages, dem Feinde enthullet murde, bemog die Unführer, um fo foneller in den Ubichluß ber Unterhandlungen zu milligen. Michael More fam, mit einem Begleiter, aus dem Plate, und ficherte die Uberaabe auf ben folgenden Tag zu. Dagegen maren gleichzeitig zwei turtifche Offiziere in die Feitung gegangen, und überbrachten ber Befatung ben von bes Gultans Band unterzeichneten, und mit bem Reichsfiegel verfebenen Gicherbeitsbrief. Diefer verfprach allen Bertheidigern und Ginwohnern Belgrads freien Abzug, mit Beibern und Rindern, und aller Sabe und Gepace; wohin Jeder feinen Weg nehmen wollte. Auch murbe 216 Ien, besonders den Gerbiern und Rasciern, die in der Stadt ju bleiben munichten, ber Mufenthalt gestattet, und benfelben bie Aufrechthaltung ibrer vorigen Berbaltniffe jugefichert. -

Bei Unbruch des folgenden Tages, des 29. Mus guft, ftanden die Janitscharen und alle übrigen turfis

schen Truppen unter ben Waffen. Die Befatung, bie Ungern an ber Spike, marschirte aus bem Schlosse, und zwischen ben feindlichen Reiben hindurch. Plöglich wurden die Getäuschten von allen Seiten angefallen und niedergemacht. Fast alle ungrischen Krieger, und auch viele Rascier und Serbier, fanden in dem Gemetel den Tod. Doch wurde diese Mordszene nicht auf die wehrlosen Einwohner Belgrads ausgedehnet. — Die Köpfe der ungrischen Unführer prangten auf Spiessen vor des Großveziers Zelte. — Die Janitscharen rückten mit Heeresmusst und lautem Jubel in das Schloß ein. —

Um 30. August jog ber Gultan, über bie Ochiffbrude ber Gave, nach Belgrad, und verrichtete in einer jur Mofchee umgewandelten Rirche ber unteren Stadt fein Bebeth. Um namlichen Sage murben jene ungrifden Ginwohner Belgrads, welche in ibr Bater-· land jurudjutebren begehrten, auf Ociffen nach Gglanfament abgeführt. - Goliman bebielt fein Sauvtquartier noch immer auf bem linten Gave : Ufer , befuchte aber Belgrad am 2. und 5. Geptember ju Ochiffe, und am 14. ging er über bie Brude nach ber Stabt, . und brachte bort eine Macht ju. - Um 8. Geptember murde, auf feinen Befehl, die Ausrottung aller Baume auf ber Megsinfel begonnen, weil fie bie freie Musficht bes Dlages binberten, Die Unnaberung von Reinben begunftigen konnten. Um g. mar bie Reinigung ber Infel bereits vollendet. Un biefem Sage murben Die Ralugier, oder griechischen Monche, und bie ferbis fchen und rascifchen Ginmobner Belgrads, nach Rone stantinopel abgeführt. Gie erhielten bort Bobnfite, und noch tragen ein Biertel ber türkischen Sauptstadt,

und bas Dorf am Bosporus, von biefer Unfiedlung ben Namen Belgrab. - Der Gultan lobnte jenen Unführern, die fich in diefem Reldzuge befonders ausgezeichnet, burch Beforberung, Belebnung mit Canbeteien, und Belbaefchenke. Um 15. Geptember ernannte er ben Balibegh jum Ganbicaf von Gemenbria, Belgrad und Gabact. Bur Befegung biefer brei Plage gab er ibm 40,000 Mann, - barunter fur Belgrad 3000 Janiticaren; - bann funfzig Ranonen fur Gemenbria, - zweibundert fur Belgrad, - und zwanzig für Gabacg. - Belgrade burch ben Ungriff befchabigten Berte mußten ichleuniaft bergeftellt, alle brei Plate aber mit Proviant, Munigion, und ben fonftigen Erforderniffen zu einer fraftigen und langen Bertheidigung verfeben werben. Bum Festungebau von Belgrad allein murben 21,000 Balachen verwendet. -

Da nun die üble Jahreszeit nahte, so trat Soliman am 18. September seinen Rückmarsch an. Er gestangte am 19. nach Semendria, am 26. nach Niffa, am 6. Oktober nach Philippopel, am 13. nach Udrianopel, und am 19: hielter, von Silivria aus, seinen Einzug in Konstantinopel.

Un bem Tage, an welchem Belgrad bem Gultan übergeben wurde, stand der Palatin Stephan Ba=thori nur einige Meilen davon entfernt, bei Tittel, mit einem Korps von einigen tausend Reitern, zu jester Beunruhigung des Zeindes unmächtig. — Eben so wenig war es tem König Ludwig gelungen, bei Tolena eine ansehnliche Macht zu versammeln. Mit den zussammengebrachten wenigen Truppen war er Unfangsaust am rechten Donau utster hinabgerückt, und ersetz gerne heranziehenden hilfstruppen.

Rach langem Bogern batten fich endlich boch einige Machte-jur Unterftugung Ungerne bereit erffart. Aber erft bann, als icon ber Feldzug fo unglucksvoll geen= bet batte, zeigten fich, viel zu fpat, die Birkungen biefer Beidluffe, - traf die Silfe ein, welche nun nichts mehr zu nugen vermochte. Ludwigs Gefandter Statileo batte von Benedigs Genate eine Beifteuer von dreißigtaufend Dukaten erhalten. Der Ronig Gig= mund von Dolen, felbit im Kriege gegen bie Preu-Ben vermickelt, und von Ruffen und Sataren bedrobt, fendete ju Silfe, was er von Truppen in der Gile jufammenbringen konnte, - bei 6000 Reiter. Der Ergbergog Rerdinand von Offreich gab 3000 Ruff= ' Enechte. Obwohl ber Konig nach ber Mitte bes Juli bie Bobmen durch bringende Ochreiben aufgeforbert hat: te, ibm Baffenbilfe ju leiften, fo blieben fie bennoch unthatig. Dagegen fetten bie Ochlefier ein Rorps von einigen bundert Reitern und Suffnechten in Bewegung, bas Bergog Cafimir von Brundenburg bem Konige guführte. Die Dabrer ichickten 3000 Ruß-Enechte und 600 Reiter. - Durch diese Bilisvoller mat bas tonigliche Beer im August boch auf mehr als 50,000 Mann gebracht worden, als die Turfen noch mit Belgrad beschäftigt waren. Uber ber Konig felbft war von fcmerer Rrantheit ergriffen worden. Die ungrifden Reldberren batten nicht den Muth, dem Gultan in die Mabe zu ruden. Go faben bann alle biefe Truppen gar feinen Reind, murden aber dagegen durch eingeriffene Seuchen bedeutend vermindert. - Um 20. August ftand bas tonigliche heer noch im lager auf ber Ebene von Mobacs. -

211s der Konig im Geptember jum Theil genefen

mar, jog Goliman eben von Belgrad nach feiner Saurtftabt jurud. Da ein großer Theil bes ungrifden Beeres, und die meiften Befehlsbaber, fo wie auch der Dalatinus, frank barnieberlagen, fo mar fur biefen Reld= jug nichts Bedeutendes mehr ju unternehmen. Ludwig legte baber nach Peterwardein, 3llof, und anderen Grengplate ftarte Befatungen, um bie von dem in Belgrad aufgestellten turkifden Korps ju ermartenben Ginfalle und Streifzuge nach Möglichkeit zu bindern. Die übris gen Truppen murben nach der Beimath entlaffen. Lud. wia begab fich aus bem Lager bei Dobacs, Unfangs Ottobers, nach Runftirden, und tehrte bann, von ben Unfallen diefes Jahres tief erfcuttert, nach Ofen gurud. Meues Ubelbefinden batte ibn gebindert, einer am 6. Oftober in 30ot, jur Berathung uter den fünftis gen Reldzug, gehaltenen Berfammlung beizume bnen. Aber auf bem am 19. November ju Ofen begonnenen Landrage ichienen bie Stante durch bie reichlichften Bewilligungen an Kriegesteuern und Truppen fur bas ente fchabigen zu wollen, mas durch ihre Unthatigfeit im letten Feldjuge verloren gegangen. Im Dezember begleiteten die Stande ben Konig nach Ctublweiffenburg. Ludwig II. erklarte fich am 10. Dezember muntig; am 11. Dezember murbe die Koniginn Maria gefront, ju Ofen am 13. Janner 1522 bas Beilager gefeiert. - 3m Februar murden Frang Bedervary und Balentin Sorot, weil fie ibre Poften in Belgrad, bei berannabender Gefahr eigenmachtig verlaffen, vor bas Bericht ber in Ofen versammelten Stande berufen. Die ibrer Could Bewuften ericbienen nicht; fie murben burch ein konigliches Defret vom 22. Februar mit ber Reichsacht belegt, und ihre Guter in Befdlag genommen.

Ahnliche Strafen wurden über alle jene Offiziere, auf welchen in hinficht des Verlustes von Sabacz und Belsgrad irgend eine Schuld haftete, so wie über die Ebelsleute, welche dem vorsährigen Aufgebote keine Folge geleistet hatten, auf dem Reichstage zu Ofen ausgessprochen. —

Raum waren die ungrischen Truppen, und ihre fremsben helfer, nach hause gezogen, so ließ ber Gultan drei in Serbien und Bulgarien aufgestellte Bassen, über die Donau, in das Temeswarer Banat einfallen. Diese rückten an der Theiß hinauf, bis in das Land der Jazzyger, und rechts bis an die Grenze Sieben bürgen s. hier wurden sie von des Landes Woiwoden, Johann Bapolya, geschlagen, und slohen über die Donau zurück. — Aus Sud-Bosnien drangen türkische Scharen nach Dalmatien ein, raubten und plünderten, fanzben in dem, von Ungern ganz vernachlässigten, Lande Leinen Widerstand, und schleppten viele Gefangene nach Bosnien zurück. —

Als Balibegh, Baffa ju Belgrad, von ber türkisschen Niederlage an Siebenburgens Paffen Runde ets halten, ging er, um den Ungern eine Diversion zu machen, mit 3000 Reitern über die Save, und wollte Sprmien verheeren. Er wendete sich aber, — weil sein der Gegend genau kundiger Wegweiser von ben Ungern aufgefangen worden, — aus Furcht vor hintershalten, bald gegen Belgrad zurück. Die Syrmier griffen zu den Waffen, holten dieses türkische Korps ein; sielen dasselbe von mehrern Seiten an, verursachten ihm großen Verlust, und jagten die Feinde über die Save.

— Wenige Tage später unternahm Balibegh einen zweisten Einfall, über die bereits fest gefrotene Donau, in der mitt. Zeitsch. 1830. 1.

bas Banat. Er brang über bie ebenfalls gefrorene Theiß, bis in bas Backer Komitat vor, gog sich aber, nach Berwüstung einiger Dörfer, eilends wieder nach Belgrad. Dreizehnhundert gefangene Christen und die geraubten Seerden lohnten dem Bassa seinen Zug. Doch hatte er durch die strenge Kälte bei tausend Pferde und mehrere seiner Leute verloren, und er selbst war von einem im hinterhalte verborgenen Unger durch einen Büchsenschuß verwundet worden.

## III.

Die Vertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796.

Nach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Schels, f. t. Sauptmann.

Nach dem Treffen am Mincio, durch welches Bonavarte am 30. Mai 1706 bie öftreichische, von bem F3M. Baron Beaulieu befehligte Armee in bas tiroli= fce Etichtbal gedrangt batte, ließ ber frangofifche Oberfelbherr burch bie Division Maffena, in ben Stellun= gen von Rivoli und la Corona, Die Gingange Gud= Tirols bemachen, und bestimmte die Divisionen Muges reau und Gerrurier jur Blocade von Mantua. Es mar der Bunich bes frangofischen Direktoriums, und ber Plan des Obergenerals, die Operagionen nicht eber nach Tirol fortzusegen, als bis biefes lette Bollwert, bas Oftreich in Italien noch befaß, gefallen fenn wurde. Der Reind bielt bas Unternehmen fur leicht. Er rechnete barauf, nach wenigen Bochen, burch Einschließung und Beidiefiung, ben Dlat bereits bezwungen zu baben. Doch biefe Erwartung murbe getäufcht. Es vergingen volle acht Monate, und brei Sauptichlachten, nebft einer Menge von Treffen, mußten noch geschlagen wetben , bis endlich im Februar 1797 bie tapfern Bertheidi= ger Mantuas bem Sunger und ber Seuche unterlagen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Rriegsereignisse des Feldzuges 1796 in Ita-

Mantua liegt auf einer Salbinfel, in bem burch ben Mincio gebilbeten Gee. Man gablte bamals in biefer Stadt 2650 Saufer, 19 Rirchen, und 25,000 Einwohner. - Mis nach bem Musfterben ber Bergoge aus bem Saufe Gongaga, Mantua im Raftabter Frieben 1714 an Offreich überging, mar bie Stadt nut mit einer alten boben Mauer und runden Bollmerten umgeben. In diefer Umfaffungemauer befinden fich bie Sauptthore Molina, San Giorgio, Cerefa, Pufterla, Pradella, und der Safen Catena; nebft fieben Ausfalltho= ren. Geit 1714 maren um Mantua verschiedene Mugenwerte angelegt worden, Die aber, - weil fie mabrend bes letten balben Jahrhunderts, in welchem Italien einen ungeftorten Rrieben genoß, vernachläffigt worden. - fich 1796 in üblem Buftanbe befanden. Bon biefen Außenwerken lagen gegen Beften: bas Bornwerk vor ber Porta Pradella, - gegen Guben bas Rronenwert il The vor ber Porta Bufterla, und bie Berfchanjung von Migliaretto vor ber Porta Cerefa. Die oft:

lien, welche ber Belagerung von Mantua vorausgingen, find bereits in diefer Zeitschrift, in folgenden befondern Auffägen, die jedoch ein zusammenhängendes Ganze bilden, dargestellt worden:

Gefechte in den Apenninen bei Boltri, Monter notte, Mileffimo, Coffaria und Dego; im April 1796. — Jahrgang 1822; V. Beft; I. Auffas.

Die Rriegsereigniffe in Italien vom 15. April bis 16. Mai 1796; mit dem Gefechte bei 2 o di. - 3. 1825; V. H. A. - VI. H. I. A.

Das Treffen am Mincio am 30. Mai, und die übrigen Kriegsereignisse in Italien, von der Mitte des Mai bis zum Anfang des Juli 1796. — 3. 1827; VIII. H. III. A. — IX. H. III. A. — X. H. III. A. —

liche Seite bes Plates ift burd ben Gee gebedt; und biefes ift auch auf ber Rord feite ber Rall. Bier liegen, jenfeits bes Gees, die mit fünf Baftionen befeftigte Citabelle, und die Borftabt Gan Giorgio, melde bamals nur mit einem fcmachen Erbwall umgeben war. Die Citabelle bangt burch ben Damm Donte molina, und die genannte Borstadt durch den Damm San Giorgio, bem fie jum Brudentopfe bienen follte, mit ber Stadt jusammen. Diese festgebauten, mit Aufzuge bruden verfebenen Damme icheiben ben Gee in brei Theile, ober ben obern, mittlern, und untern Gee. Der Damm Donte moling faucht bie Bemaffer bes obern Gees auf achtzebn Ruf Bobe, und ein Theil berfelben treibt die an ber oftlichen Geite bes Dammes, unter einer bombenfreien Gallerie, gelegenen gwolf Dub= Ien , die Apostel genannt. Der Reft des Baffers fturgt burch die Ochleußen in ben mittlern, und eben fo burch ben Damm von Gan Giorgio in ben untern Gee. Bon bier führt bann ber Mincio bas Baffer bes Gees bem Do zu, welchen er bei Sacchetta erreicht. Mus bem obern Gee tonnten bie Graben ber Festungswerte und bie Inondation zwischen ber Stadt und ben Außenwerten Prabella, The und Cerefe, mit Baffer gefüllt merben. Ein großer Theil ber nachften Umgegend ift mit Sumpfen und Moraften bebedt, Die bas Borruden feinblicher Ungriffsarbeiten febr erfcweren. -

Als die kaiserliche Armee gegen die Mitte bes Mai 1796 über die Abda zuruckging, und fich dem Mincio nabte, trat bereits die Bahrscheinlichkeit ein, daß Mantua auf einige Zeit seinen eigenen Kräften überlaffen werden durfte. Es wurde daber damals schon daran gearbeitet, die Festung zur Vertheibigung vorzubereiten. Die Werte wurden ausgebeffert und mit Gefdut befett, und bie Borrathe fo viel ale moglich ergangt. Die Feftung befand, fic bamals nicht in einem folden Buftanbe, bag ber Kommanbant, FDR. Graf Canto b'yr= Ies, bem Ungriffe einer bebeutenben feinblichen Dacht batte mit Rube entgegenfeben konnen. Der eilige Rudjug bes Beeres gewährte auch nicht mehr binreichenbe Reit, allen Mangeln abzubelfen. Die Beburfniffe einer Reftung von foldem Umfange waren ungemein groß. 2m 14. Mai betrug ber Stand ber in Mantua befind= lichen Truppen nur 2154 Mann, fatt ber erforberlichen 14,000. Die Artiflerievorrathe an Geichus, Gifenmunigion, Pulver und Gerathe aller Urt, maren gwar vollständig; aber es fehlte noch ein Theil ber gur Bebienung ber Befdute nothigen Artilleriften. Auch murben noch Ingenieur=Offiziere, Lichaitiften, Fuhrmefen, Militarbeamte und Reldbacker erfordert. Die Proviants magagine maren folecht verfeben, und bie berechneten Bedürfniffe einer vollzähligen Garnison auf acht Donate bei weitem nicht gebedt. Auch mar nicht ber britte Theil ber für bie Rafernen und Spitaler nothmenbigen Betten vorbanden. Die Kriegstaffe batte bie, für bie volle Garnison, auf obige Beit nothigen Geldsum= men noch nicht empfangen. - Uber alle biefe Begenftanbe unterlegte ber Feftungsfommanbant bas am 14. Mai durch eine Kommission aufgenommene Protofoll bem R3M. Baron Beaulieu.

Am nämlichen Morgen hatte ber kaiserliche Oberfeldberr, aus seinem Sauptquartier Castellucchio, folgende Befehle an bas Festungskommando erlaffen: die Garnison wurde sogleich auf 12,000 Mann gesett werben, und ber FME. Graf Canto b'Pries sen als Ke-

١

ffungetommanbant beftatigt. - Alle Fremben follten aus Mantua abgeidafft merben. - Die Einmobner mulf. fen binnen vierundzwanzig Stunden Bergeichniffe uber ibre Borrathe an Lebensmitteln, die Raufleute über alle ibre Baaren einreichen. Die Ausfuhr von Ochlachtvieb und Lebensmitteln aller Urt, von Geld und But, murbe verboten. - Um folgenden Lage (ben 15. Mai) follten bie Ochleußen geoffnet, und baburch die Inondationen gefüllt werben. - Signale murben angegeben, burch welche Befatung und Beer fich aus ber Berne verftanbigen konnten. Gidere Boten ju gebeimen Gendungen follte fic ber Reftungstommandant verschaffen. - Bon Ubergabe bes Plates burfe, außer in ber allerdringendften , unabmendbaren Moth , nie die Rebe fenn. - Der Dberbefehlshaber verfprac, Die burch bas Rommiffions. prototoll geforderten Bedürfniffe fo fonell und fo gut als möglich zu verschaffen. -

Nachdem der FBM. Baron Beaulieu mit dem Geere am 16. Mai über den Mincio zurückgegangen war, sendete er 23 Bataillons, 3 Eskadrons in die Festung; wodurch die Besatung, mit Einschluß der Ertradranchen, auf 12,779 Mann gebracht wurde. Die einrückenden Truppen waren durch die binnen vier Woechen, aus der genuesischen Riviera dis an den Mincio, zurückgelegten Gewaltmärsche, und den dabei erdulderten Mangel an Lebensmitteln, sehr entkräftet. In den nächsten vierzehn Tagen, dis zum 30. Mai, lagen schon bei tausend Mann derselben in den Spitälern. — Die Hälfte der Besatung wurde außerhalb der Festung, zur Besetung der Posten am Mincio, Tartaro, Oglio und Po, — von Goito über Mariana, Marcaria, Torre d'Oglio, Borgosorte, Governolo, — verwendet. Die übs

rig bleibende Balfte mußte ben ftarten Dienft in ber Bestung verfeben, ber täglich zu ben Bachen 751 Mann, und zu ben Arbeiten, um ben Plat in Vertheidigungs-stand zu feten und zu verproviantiren, sieben- bis acht-bundert Bandlanger für die Artillerie, die Fortistazion, und bas Verpflegsamt erforderte. —

In der Festung befanden sich damals:
an schwerer Artillerie 179 Ranonen
76 Mörser und 255 Geschütze,
Saubigen
an Linien Artillerie . . . 60 ,
zusammen 315 Geschütze,

von welchen am 10. Juni 214 auf ben Werken wirklich aufgeführt maren.

Außer ben Baffen ber Besatungstruppen, waren in ben Zeughäusern 11,540 Feuergewehre von verschiezbenem Kaliber vorhanden. Die Pulvermagazine enthielzten 6288 Centner Pulver, und 560,000 fertige Flinstenpatronen.

Die ohnehin so geringen Proviantvorrathe ber Festung wurden in ber kurzen Zeit, welche sich bas Beer, mabrend ber zweiten Halfte bes Mai, in beren Rabe verweilte, noch sehr vermindert. Der dringenden Roth der Truppen abzuhelsen, wurden an dieselben aus den Magazinen große Quantitäten Brot, Mehl, Früchte, Hafer und heu abgegeben. Die Paar Tage, welche die Festung, nach dem Abmarsche des heeres vom Minitio, noch frei und die Zusuhr offen blieb, reichten nicht bin, den großen Abgang zu ersehen. Am 3. Juni, an welchem Tage die Festung umringt wurde, enthielten die Magazine, — nach dem für den damaligen Stand der Besatung berechneten Bedarse, — nur einen Vor-

rath; an Brot, und biergu bestimmten Debl und Rrud. ten, zusammen auf 71 Tage, - an haber auf 124, an Beu auf 22, an Solz auf 56 Lage. 3m Durchfcnitte tonnte alfo die Befatung, aus ihren eignen Magazinen, bochftens brei Monate nothburftig ernabrt werben. In den Magazinen der Stadt befanden fich zwar für beren Bewohner nicht unbedeutende Borrathe an Beigen, turkifchem Korn und Reig. Dagegen maren mehrere andere, eben fo unentbehrliche Artitel, befonbers Bein, Ochlachtvieh, Sart = und Raubfutter, weber in den Festungsmagazinen, noch bei ber Burgericaft, in erforderlicher Menge vorbanden. Der Reftungstommandant fab fich durch die bringende Moth gezwungen, in der papftlichen Stadt Donte Lago feuro und ibrer Umgegend alle Vorrathe an Bein und Raubfutter ju requiriren. Ein großer Theil ber Beldvorrathe in ber Restungskasse murbe noch in ben letten Sagen gum Untaufe von Ochafen und Fruchten im veronefichen und papflichen Gebiete verwendet, und baburch die vorbanbene Barichaft weit unter ben Bedarf berabgebracht .-

Am 22. Mai rücken 8 Bataillons der Besatung, mit 9 Kanonen, in ein lager bei Marmirolo, und am 23. Mai bezogen sie, unter dem Besehle des FML. Baron Colli, eine Stellung bei Goito. Gleich darauf wurden 3 Bataillons aus der Festung wieder zur Armee gezogen, und dadurch die Besatung um 1500 Mann vermindert. — Am Abend des 30. Mai, nach dem Treffen bei Valleggio, ließ FML. Colli obige Insanterie in die Festung zurücklehren; indes er selbst, mit 4 Eskabrons Uhlanen, der Armee in das tirolische Etschal nachzog. — Am 31. Mai war Mantuas Verbinzung mit dem heere bereits abgeschnitten.

In ben nachsten Sagen nahmen bie aus ber Reftung gesendeten Abtheilungen und Patrullen mehrere in ber Begend berumschweifende frangoniche Goldaten gefangen. - Im 2. Juni trieb ber, gegen Goito mit 40 Stabsbragonern ftreifende , Rittmeifter Dack eine feindliche Reiterabtbeilung in die Rlucht; nachdem bei 20 Mann berfelben niedergebauen, 6 Mann gefangen worben. An biefem Lage befand fich Gen. Augeregu zu Caftiglione mantovano, feine Divifion in ber nachsten Gegend. Er fcob Ocharen von Tirailleurs gegen die Festung por, und burch dieselben gebect, fuchte er, bem Plate ju naben, und bie Außenwerke auf ber Mordfeite zu rekognosziren. Um Abend, als fich bie Frangofen guruckjogen, folgten ibnen die öftreichischen Sufaren bis gegen Caftiglione nach, und bierbei fielen benfelben 2 feindliche Ingenieur : Offiziere und 6 Gappeurs in die Sande. -

Am frühen Morgen bes 3. Juni melbeten bie gegen Marmirolo ausgesendeten Patrullen, daß die Franszosen auf mehreren Wegen gegen die Festung rückten.
Mun wurde dem Gen. Baron Aufassevich, welcher mit
6 Batailons, z Eskadron Husaren, und zwei Abtheis
lungen Uhlanen und Stabsbragoner, disher die Vorposken im Geraglio, — dem vom Po, Mincio und der
Bossa Gambari (Fossa viva) eingeschlossenen Landstriche,
— bei Governolo, Borgosorte, Curtatone gehalten,
Befehl ertheilt, sich in die Festung zu ziehen. — Um
neun Uhr Vormittags nahte sich der Citadelle ein französischer Trompeter, und übergab ein Schreiben des
Gen. Gerrurier an den Festungskommandanten, die
Auswechslung der Ariegsgefangenen betreffend. Gleich
darauf brängten sich viele Franzosen, gedeckt durch die

nahestehenden, noch nicht abgebrochenen Saufer, hers an, und begannen, mit kleinem Gewehr auf den bedecksten Weg und auf den Wall der Citadelle zu feuern, ins des ihre Offiziere, um zu rekognosziren, möglichst den Werken nahten. Aus der Citadelle siel nun der erste Kanonenschuß. Durch einige folgende solche Schuffe, und durch ein lebhaftes Feuer aus Doppelhaken, wurden jene Franzosen bald gezwungen, sich aus der Schuffe weite zurückzuziehen. In dieser Entfernung stellten sie nun eine Bedettenlinie auf.

So wie bas Feuer begonnen hatte, wurden bie Mus genwerke von der Garnison besetzt. Ihre Bertheilung und die Stärke der ausruckenden, wirklich streitfähigen Manns schaft, ift aus der folgenden Übersicht zu entnehmen.

| •  | Gen. R      | ofelmini     | fa     | m in  | die C | itabell | e mit  |
|----|-------------|--------------|--------|-------|-------|---------|--------|
| 2  | Bataillons. | Mabasby      | •      | •     | •     | 1332    | Mann.  |
| 2  | ,,          | Thurn        | ÷      | •     | •     | 1264    | <br>29 |
| .1 | <b>"</b> "  | Warasbir     | ier (  | Brenz | er    | 1070    | **     |
| 5  | Bataillons  |              |        | ;     | . •   | 3666    | Mann.  |
| a  | " Gen 23    |              |        | _     | Z.ho  | e und   | in bas |
| •  | ornwerf     | _            |        |       |       | 0       | m      |
| 1  | Bataillon . |              |        |       | •     |         | Mann,  |
| 2  | 22          | Erzherzog    | Ant    | on    | • _   | 1431    | 27     |
| 3  | Bataillons' |              | •      |       | •-    | 2449    | Mann.  |
|    | Oberst (    | Salis in     | bas    | Rro   | nent  | verk T  | be mit |
| 3  | Bataillons  |              |        | •     |       |         | Mann.  |
| 1  | 29          | Pellegrin    | i      | •     | •     | 147     | "      |
| 1  | n           | Preuß        | •      | •     | •     | 247     | **     |
| 1  | 29          | <b>Stein</b> | •      | •     | •     | 195     | 27     |
|    | Bom erfte   | n Garnisor   | 18 = E | Regin | ente  | 63      | ,      |
| 5  | Bataillons  |              | •      |       | -     | 1489    | Mann,  |

| 1 Bataillon Karlftabter Grenzer .      | . 838    | Mann      |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| 1 , vom 2. Garnisons-Regim.            |          |           |
| 3 " Lerzy                              | . 983    | "         |
| 5 Bataillons                           | 2443     | Mann      |
| Oberst Sturioni besetze San C          | Biorgi   | o, dani   |
| bie biefem Dorfe gegenüber, binter bem | 1 Dame   | ne gele   |
| gene Burgbaftion, und bas Geeufe       | r von t  | er Por    |
| ta molina abwärts, mit                 |          |           |
| 11/3 Bataillon vom 2. Garnif. Reg      | 871      | Mann      |
| 1 , Giulay Freikorps .                 | 1194     |           |
| 1/6 , Mantuaner Canbmilig .            | 233      | <b>??</b> |
| 2½ Bacaillons                          | 2298     | Mann      |
| Diese Infanterie gablte also in        | - 4      | 4         |
| •                                      | 12,345   | Mann.     |
| Die Reiterei bestand in                | •        |           |
| 2 Estadrons Stabsbragonern             |          | Mann.     |
| 1 , Erzherzog Joseph Husaren           |          | 1.59      |
| 1 megaros Uhlanen .                    |          | I) 99     |
| 34 Estadrons                           |          | Mann.     |
| . Nom Ingenieur-Rorps befar            | nden sid | in der    |
| Festung                                | - 5      | m         |
| Stabs und Ober Dffiziere               | _        | Mann.     |
| Stabsparteien                          | . 6      | "         |
| Sappeurs 3 Offiziere, 72 Mann          | . 75     | "         |
|                                        | 96       | Mann.     |
| Die Artillerie gablte                  |          |           |
| 2 Stabs- und 18 Ober = Offiziere .     | . 20     | Mann      |
| Bom Feldzeugamte                       | • 47     | "         |
| Fürtrag der Artiller                   | ie 67    | Mann.     |

.

| Übertrag ber                   | Artille  | rie | 67  | Mann. |
|--------------------------------|----------|-----|-----|-------|
| Ober- und Unter-Feuerwerfer    | •        | •   | 24  | "     |
| Bon ber Garnifons- und Feld-Ur | tillerie |     | 371 | 77    |
| Greng = Artilleriften          | •        | •   | 187 | 22    |
| Mantuaner Miliz - Artillerie   | •        | •   | 52  | n     |
|                                |          |     | 701 | Mann. |

Auf ben brei Geen standen 7 ausgerüstete Ticaisten, 1 Ranonier Schaluppe, und 8 Überfahrtschiffe. Diefe 16 Fahrzeuge waren besetht mit 66 Mann, worunter 2 Offiziere, vom Tich aitiften : Korps.

Die gesammte Besatung gabite also im ausrudenben Stanbe . . . 13,753 Mann.

Obwohl die Befahung von ihrem am 16. Mai geshabten Stande, burch die erwähnte Abrufung von 3 Bataillons, um 1500 Mann geschwächt worden, so wurde jedoch dieser Abgang durch die Versprengten, Rekonvaleszirten, Selbstranzionirten, durch eingerückte Reskruten, und besonders durch die Transporte, welche das giulapsche Freikorps erhalten hatte, der Zahl nach reichtich ersett. Doch waren viele jenek Rekruten noch nicht exerzirt, und zum Dienste abgerichtet. — Die 233 Mann von der mant uanisch en Landmilizwurden zur Besorgung der innern Polizei verwendet. — Vom Fuhrwesen befanden sich 81 Mann mit 235 Pferden, — dann 323 Offiziers und Primaplana-Pferse, und 432 Dienstheferde der Reiterei in Mantua. — Do wie sich der Feind nahte, wurde der sogenannte

Brudentopf ober bas Dorf Oan Giorgio mit 100 Mann Infanterie und 10 Reitern befest; - bie abgetragene Brude bei Dietole mit 50 Mann; -Die Salbredutte bei Molino Cerefe mit 50 Mann Infanterie und 10 Reitern ; welcher Poften bann noch mit 1 Rompagnie und 2 breipfundigen Kanonen verftartt murbe; - bas Mußenwert Digliaretto mit 600 Mann; - bas Kronenwert The mit 240 Mann; - bas Sornwerk ber Porta Prabella mit 400 Mann; - die Außenwerke der Citadelle mit 500 Mann Infanterie, und einem Difet von 20 Reitern, bas bei bem Raifermirthebaufe aufgestellt mar, und feine Bebetten auf ben gegen Goave, Marmirolo und Bancole führenden Wegen hielt. - Es murbe angeordnet, daß alle diese Posten taglich um brei Ubr Morgens abgelofet merten, jedoch bie alten Bachen immer noch, neben ben neuen, bis neun Uhr Bormittags, auf den Poften bleiben follten. - Rur den Rall eines entstebenden Allarms sollte die eben nicht im uns mittelbaren Dienste stebenbe Mannschaft in vier genau bestimmten Abtheilungen auf eben fo vielen Allarmplaten, namlich: bie erfte Abtheilung unweit ber Porta Pradella, die Zweite bei ber Porta Pufterla, die britte auf bem Biebmarkte, und bie vierte auf bem Petersplage, fich versammeln. - Die Urtillerie war icon im Mai thatigst beschaftigt gewesen, Burfte, Faschinen und Ochangkorbe ju erzeugen, die Berkleidungen berguftellen, alle Berte mit ben babin bestimme ten Geschüten, und biese mit ber nothigen Munizion ju verfeben. Das lette forderte bier gang befondere Borficht, weil bas Raliber ber vorhandenen Gefcute febr verschieden war, und fich Ranonen fur 3, 31, 31,

5, 5½, 6, 6½, 12, 18, 22, 23, 24, 25 und 26 pfündige Rugeln vorfanden.

Um 4. Juni um feche Uhr Morgens ruckte ber Ben. Baron Butaffevich mit feinen Eruppen aus bem Geraglio in die Restung. Er ließ jedoch ben Major Mofdlit mit 150 Stabsbragonern vor den Außenwerten fteben, und biefer ftellte eine Bedettenlinie von Ofteria alta, über Belfiore, bis Molino Cerefe aus. - Um namlichen Morgen ließ Bonavarte Die Divifion Gerrurier gegen ben Dlat vorruden. Der Dberfeldberr felbit begab fich nach bem Luftichlof Ravos rita, von dort bie Bewegungen gu leiten. Der Bortrab wurde von Gen. b'Allemagne geführt. Er bestand aus 600 Grenadieren unter bem Brigadechef Cannes. und war bestimmt, die Vorstadt San Giorgio ans jugreifen. Gerrurier folgte mit einer Salbbrigabe jur Unterftugung. - Jene Borftadt mar, wie icon erwahnt, mit 100 Mann Infanterie und 10 Dragonern, von ber Abtheilung des Oberften Sturioni, befegt. Der San Giorgio umgebende Erdwall mar niedrig, und noch nicht gang bergestellt. Es toftete baber ben frangoufden Grenadieren geringe Mube, jenes fcmache Difet fcnell, und ebe es aus bem Plate Unterftugung erhalten fonnte, ju übermaltigen. Gie nahten, gebedt von ben ftebengebliebenen Baufern, bem Brudentopfe, erfcbienen ploblic auf ben, benfelben beberrichenden Boben, und brachten einige Ranonen babin, aus welchen fie San Siotgio beschoffen. Bei ihrem turgen Widerstande verlor jene das Dorf befett haltende Abtheilung

> an Berwundeten . . 5 Mann, an Verwundeten . 1 ,

## ~~ 96 ~~

übertrag 6 Mann.

an Vermißten . 4 "

in Allem . . . 10 Mann, \*

und wa fic bann über ben Damm in bie Reftung qurud. Die Frangofen bemächtigten fich nun auch ber gwi= ichen Gan Giorgio und bem Gee erbauten Ochange, und verfolgten die bifreichische Ubtbeilung mit größter Bermegenheit. Das von den Arbeitern in Gan Giorgio guruckgelaffene Ochanggeug gebrauchten fie, die Mauern einzuwerfen, und bas Thor ju erbrechen, welches bas auswartige Ende bes Dammes verfcblog. Mun brangen fie auf bem Damme felbit bis zu ber in beffen Mitte befindlichen doppelten Aufzugbrude vor, und feuerten auf Die Urbeiter, welche die innerfte bolgerne Brucke abtrugen, fo wie auf die Befagung ber nachften Balle. Das Rartatichenfeuer von bem Ravelin Gan Giorgio und ber Burgbaftion fette endlich ibret Rubnbeit ein Biel. Bonaparte befahl, diefe nutlofen Berfuche einzuftellen. Doch bielt bas Reuer bis eilf Ubr Bormittags an. -Rachdem bie frangofifchen Generale bie Festung retog= noszirt batten, fab man von den Thurmen und Balten, wie die frangofifchen Truppen auf verschiebenen Punkten, jedoch in beträchtlicher Entfernung von ben Mußenwerken, in der Erde ju arbeiten begannen, auch fich in Gan Giorgio verbauten.

Die Division Augereau zog an biefem Sage von Castiglione mantovano an den Mincio, feste oberhalb

<sup>4)</sup> In den Oeuv. compl. de Napoléon (Stuttgarder Ausgabe; auf welche fich daher auch die in der Folge angeführten-Citate allein beziehen), T. I. p. 80, heißt es dagegen: "der Feind (die Befahung) hat hundert Mann, sowohl Todte, als Gefangene, verloren."

der Festung, bei Rivalta, über diesen Fluß, und marfchirte gegen bas Dorf Cerese. 3hr Vortrab plankerte
am Abend mit ben Außenposten ber Besatzung. — Um
brei Uhr Nachmittags zog sich Major Woschlig mir den
Stabebragonern in die Festung zurfick. —

2m 5. Buni traf eine, die Gpige ber Divifion Mugereau bildende, Reiterfdarbei bem Dorfe Gerefe ein ; welches die öftreichifden Ditets um fleben Ube Dei: gens raumten. Cobald die Infanterie annetange mary ließ Angereau ben Angriff auf bie Berichangung von Molino Cerefe beginnen. Diefer Doften bedte gwei Bruden, beren vorberfte über einen Urm bes Gees gelegt war. Er mar mit 160 Mann Infanterie, 10 Reis tern und 3 Ranonen befest. - Der Reind griff mit vielem Befoune an, und entwickelte zwei Bataillons, bie ein ununterbrochenes Rleingewehrfeuer gegen bie Schange unterhielten. Nach einer tapfern Bertheidigung von mehreren Stunden, und nachdem eine ofte reichische Ranone bemontirt worben . - ba auch Mudes reau immer mehr Truppen vorbrachte, ber Reftunde. Lommandant aber feinen besondern Berth auf biefen Boften legte, und ibn baber nicht unterftugen lief, wurde bie Ochange von ber Befatung geraumt. Die Rrangofen murben burch bie vorbereitete Überfcmem= mung, und burch bie abgebrochenen Bruden, in ber Berfolgung aufgehalten. Gie beschäftigten fich fogleich bas mit, biefe Lettern berguftellen. Dann zeigeen fie fichmit vieler Dreiftigfeit vor den Mußenwerken The und Migliaretto, und vor ber Porta Prabella, und ichofs fen mit Ranonen auf diefe Berte. Indeffen wurde von ben Ballen fe mirtfam, aus Ranonen und Doppethaten, auf biefe Reinde gefeuert, baß fie endfich, mit bedeus

tenbem Berluste, jurudweichen mußten. Eines ihrer Gefchüte mar bemontirt worden. — Augereau ftellte in ber Entfernung von 1300 Ochritten, unter bem Schute ber annoch stehenben Sauser, — bei Pradella sogar auf 800 Schritte, von Sausern, Baumen und Bebuschen gebeckt, — seine Posten aus. — Aus ber Cietabelle wurden Abtheilungen Infanterie und Scharfschüten abgeschickt, welche bie französischen Plankler ges gen Fontana zurücktrieben. —

In der Morgendammerung hatten die in und um San Giorgio aufgestellten Truppen von der Division Gerrurier, die auf dem Damme, in der Mitte der steinernen Brücke, befindliche Aufzugbrücke heradsgelassen. Sie arbeiteten hier diesen und den solgenden Tag, und hatten bis zum Abend des 6. Juni diese Brücke aus ihren Angeln gehoben, und den zweiten Schwibbogen sowohl, als das Thor gegen die Stadt, verrammelt, um auf dieser Seite jeden Ausfall der Besatung unmöglich zu machen. — Um halb acht Uhr früh, am b. Ju ni, nahte wieder ein seindlicher Trompeter, aus San Giorgio, der Festung, mit einem Parlamentar, der ein zweites Schreiben des Gen. Serrurier, wegen Auswechslung der in der Festung besindlichen französisschen Kriegsgefangenen, überbrachte. —

Bonaparte hielt sich überzeugt, daß die in Tirol aufgestellte kaiserliche Armee noch langere Zeit nichts für die Befreiung Mantuas zu unternehmen im Stanbe sein werde. Daber beschloß er, jest jene Operazionen im südlichen Italien auszuführen, welche wir bereits in dem Jahrgange 1827 dieser Zeitschrift, im X. hefte, auf den Seiten 72—74, erzählt haben. Auch machten die in verschiedenen Gegenden der Lombardie und des

Genuefifden ausbrechenben Unruben bie Begenmart bes Oberfeldheren bort febr nothig. Bonaparte ließ alfo bie Division Maffena, welche er noch mit einigen Trupe pen verftartte, an der Etich in der Stellung von Rive. li, um Tirol ju beobachten. Die Divifion Mugereau wendete fich am 6. Juni nach Borgoforte, ging bann bort am 17. über ben Do, und jog nach Bologna. -Die Divifion Gerrurier umzingelte am 6. Juni Montua auf allen Geiten. Ihre Starte betrug ju Unfang ber Blockabe bochftens 8000 Mann. Gie erhielt jedoch in der Folge einige Berftarkung, und gablte bann am 25. Juli 10,521 Streitfabige. (Jomini in der Hist. des guerres de la révolution T. VIII. p. 305; in ber Beilage: Situation de l'armée.) Es gebt aus ber Bolge bervor, baß außerdem nach einige Truppen von ber Divifion Augereau, und von ber Referve, jur Belagerung verwendet wurden. Jomini felbft gibt in feiner Hist. des guerres, T. VIII. p. 305, an, daß das Belagerungstorps, als es feine größte Starte erreicht batte, fünfgebntaufend Mann betrug. - Musben in ben nachsten Boden burch die Frangofen eroberten feffen Platen : Raftell von Mailand, Urbino, Ferrara, u. f. m., murben Gefdute und Munigion gefammelt, und gegen Mantua, zu beffen funftiger Beichies Bung, in Bewegung gefest.

Der Chef bes frangofifden Generalftabs, Gen. Allerander Berthier, retognoszirte am 6. und 7. Juni bie Umgegend Mantuds, und ordnète die Aufftellung ber Berennungstruppent Sowohl von ber Citabelle, als von den Außenwerken von Migliaretto, bem The, und bem hornwerke Pradella, wurde die fich verwegen nas bende Bebedung ber frangofischen Generale durch Ras

| nonen = und Flinten = Couffe gurudgetrieben Ber           |
|-----------------------------------------------------------|
| thier bestimmte die Schlagung einer Brude über ber        |
| Mincio unterhalb der Festung, um die Verbindung           |
| gwischen den Divisionen Gerrurier und Augereau gu         |
| fichern. Den Befig bes Poftens von Molino Cerefe und      |
| ber Strecke bis Prabella hielt er fur fo wichtig , baß et |
| bier, außer ben Abtheilungen von ber Divifion Gerru       |
| rier, noch besonders Bood Mann aufzustellen nothig        |
| fant. Es waren am 7. Juni biergu 3 gufammengezo           |
| gene Grenadierbataillons, dann bas 10. Chaffeur: und      |
| I. Bufaren=Regiment, - welche Eruppen theils gur Di-      |
| vifion Augereau, theils jur Referve gehorten, - ver       |
| wendet. Gerrurier hatte fein Sauptquartier in Ro          |
|                                                           |
| verbella genommen. Seine Division war (nach den           |
| Mém. de Nap. T. III. p. 249 — 250) auf folgend            |
| Beise vertheilt:                                          |
| gur Beobachtung ber Citabelle 3600 Mann,                  |
| in San Giorgio 600                                        |
| bei Pietole 600                                           |
| bei Ccrese 600 \ ,                                        |
| bei Pradella 1000 ,                                       |
| gu ben Detaschements und beweglichen                      |
| Kolonnen, welche die Ufer des Gees                        |
| beobachteten 2000 n                                       |
| in Muem 8400 Mann.                                        |
| Mit ber oben angeführten Berftartung                      |
| ven 3000 ,                                                |
| betrug also bie am 7. Juni gegen bie                      |
| Festung verwendete frangofische Dacht                     |
| in Allem                                                  |
| (Die Fortsehung folgt.)                                   |
|                                                           |

# Literatur.

Ankundigung einer Beitschrift für Geftüte, Reits babnen und Pferdemettrennen, so mie alle gemeinwühig en Anstalten, Die Pfend be betnoffen b. Bern, 1829. Perausgegeben von G. v. Dochketter, Stollmeifter.

Soon langft ward das Bedürsnift einer vergleichenden Darstellung der neueren Bersuche und Erfahrungen in der Pferdeweit gefühlt. Wie Bieles geht in England und Frankereich sowohl in Absicht auf Pferdezucht als Reitkunft vor, von dem man in Deutschland und andern angrenzenden. Ländern nur fehr unsichere, nicht gehörig erwogene Notizien erhält! Manches sehr Wichtige wird erst allzu spat bestannt, und nicht aus bem wahren Gesichtspunkte betrachtet; Manches geht im raschen Fluge der Zeiten versoren.

Die großen Fortschritte Englands in der edlern Pferdes zucht, mertwurdiges Resultat einer seit mehrern Jahrhunderten beharrlich durchgeführten Buchtungsmethode, icheisnen ihren Rulminazionspunkt erreicht zu haben. Bichtig find auch die Berdnderungen in den Reitmethoden Engslands, vorzüglich für die Ravallerie.

Eine große Nacheiferung und Begierbe, die Borzüge der englischen Bollblutzucht dem heiniathlichen Boden ans zueignen, zeigt sich in Frankreich. Auch kann man ein reges Streben nach einer bessern Ausübung der Reitkunst bei diesem geiftreichen und thätigen Bolke nicht verkennen, wenn gleich der gute Erfolg davon in der allgemeinen Praxis noch nicht erkenntlich ist.

Deutschlands Reitkunft, mit großem Rechte als überlegen bochgeachtet, aber noch so wenig auf echte Grundlagen zurudzeführt, daß beinahe auf jeder verschiedenen Bahn nach einer verschiedenen Manier geritten und gearbeitet wird, und jeder meint, die rechte zu haben, fieht daher doch noch nicht auf der Stufe von theoretischer und prattifcher Ausbildung, welche fie erreichen konnte und sollte. Dennoch muß erkannt werden, daß an manchen Orten sorgfältiger, und bem Geifte der Zeit gemäßer, gearbeitet wird.

Der Zwed diefer Zeitschrift ift, alle diefe Ruaneen nach und nach in ihr Licht zu ftellen, die meisten Rachrichten über Gestüte, Reltbahnen, Wettrennen, Remonstrung der Ras vallerie, Pferdehandel, Anzeigen von Personals und andern Beränderungen, Ankäufen und Berkaufen bei Marställen, Gestüten u. f. w., herrschende Seuchen, kurz alles, die Pferde betreffend, aus Frankreich und England, in Berdindung mit dem aus Deutschland in Erfahrung gebrachten, so wie auch hieraus gezogenen Parallelen und Raisonnements, vorzutragen.

Bei jedem Monathefte find einige Steindrude interef- fanter Pferde und Gebaude,

Die Schwierigkeiten der Unternehmung fich nicht verhehlend, bittet der herausgeber um die Mittheilungen und geneigte Unterflügung der Kunftkenner und Kunftfreunde, und, wenn diefelben diefes als ein Wort zu feiner Zeit ansehen und fich dafür intereffiren, um ihre Unterschriften.

Der Preis eines Monathefts ift für Sud. Deutschland 1 fl. 48 fr., für die Schweiz 25 bg., für Bien und Öftreich 1 fl. 54. fr. (rheinifch), für Nord Deutschland 30 ggr. Begen ber besondern Auslagen des Werkes wird nach diesem Tarife halbjährig vorausbezahlt,

Man unterschreibt in allen guten Runft und Buch. Sandlungen Deutschlands und ber Schweiz.

. Der Berausgeber,

# Reuefte Militarberanderungen.

# Beforberungen und Aberfehungen.

- Sennequin v. Frenel und Curel, Zerdinand Graf, General der Kavallerie und Rommandirender in Graf, jum Kapitan der t. t. Trabanten-Leibgarde ernannt.
- Radesty, Joseph Graf, General der Ravallerie, 3. Feflungetommandanten in Olmus ernannt.
- Civalart, Karl Graf, JME., u. Divissondr in Öbenburg, wird 3. ad Latus des Kommandirenden Generalen im Königreiche Ungern bestimmt.
- Lederer, Ignag Baron, FME., wird g. Kommandirens den Generalen in Mahren ernannt.
- Rropherr, Karl Baron, FME., u. Militärkommandant zu Linz, wird z. Festungskommandanten in Königgräß ernannt.
- Richter v. Binnenthal, Franz Aaver Baron, FME., u. Festungskommandant zu Benedig , erhält die geheime Rathswürde, u. wird z. interimskommandirenden Generalen im lombardischvenetianischen Königreiche bestimmt.
- Pardegg, Ignas Graf, FRE., a. Divisionar zu Presburg, wird z. Militartommandanten in Ling ernannt.
- Deffen . Domburg, Pring Philipp, FMC., u. tommandirender General im Ronigreiche Galigien,

wird in gleicher Gigenfchaft in bas Königreich Burien überfett.

Stutterheim, Joseph Baron, FML., hoffriegerath u. interimskommandirender General im Konigreiche Galizien, erhalt die geheime Rathswurde.

Fürftenmarther, Rarl Baron, FDR., erhalt bie er-

Radoffenico v. Rados, Demeter Baron, GM. u. Soffriegerath, wird g. FME. befordert, mit Beibehaltung feiner Anstellung.

Gollner v. Goldnen fele, Alois Baron, GM., wird 3. 3ME. u. Divifionar in Mailand befordert.

Popp De Biga in a "Bratg Atter, GM., mird g. prope Common biforifchen Festungskommandanten in Bene-

Bafa, Pring Guftar, tonigliche hoheit, Oberft v. Rais fer Alexander J. R., wird z. GM. u. Brigat.

Spunughe, Friedrich v., Maj. v. Generalquartiermeischen ferftabe, g. Obiff. im Rorps betto.

Stribanet, Josephy Detm. v. betto, g. Maj. betto

Und ers, Joseph, Obl. v. detto, g. Sprim. detto detto. Bieth, Bittor Baron, Ul. v. Wimpffen J. R., g. Obl.

Sardagna, Joseph v., supernum. Maj. v. Auersperg Rur. R., in die Wirtlichkeit ju Rronpring

Piriet de Bihain, Anton Baron, 1. Maj. v. Mayer

Paccasn, Johann Baron, Sptm. v. heffen: homburg 3. R., j. 2. Maj. bei Mayer J. R. betto.

Donener, Frang v., Maj. v. Penftonestand, erhalt den Doil. Kar. ad hon.

Tenber, Joseph v., Hotm. v. Ingenieur-Rorps, z. Maj. im Korps befördert.

- Efdermaun, Bilbelm, titl. Maj. v. Penfioneftand, erbalt bas Landmehr Sat, Dabenlobe.
- Burafovich, Martin v., Optm. v. Gfterhagy J. R., g., Maj. beim Oguliner Gr. J. A. beforbert.
- Rosafirza, s., Kobasticsann, Georg, Hotm. u. Brodeber Gr. J. R., z. Maj., im R. detto.
- Stubimiresto, Georg, Opim, p, malach, illpr. Gr.
- Sachfe v. Rathen berg, Frang Rapl. v. Raifer 3, B.
- Janda, Abolph v., F. v. Raifer Alergnber J. R., g. Ul.
- bet Kaifer J. R. betto. Fröhlich v. Elmbach, Johann, L. E. ard. Rad. v. Rat.
- fer J. R., 3. F. im R. betto, Woreiner, Leopold, Sptm. v. Kgifer Alexander J. R., als Plats-Sptm. noch Knin übersett.
- Barts, Joseph , Rapl. v. betto , 3. wirkl. Spim. im
- Dilpoth, Anton v., Obl. v. detro, g. Rapl. detto detto.
- Beprother, Frang Ritter v., F. v. detto, g. 111. det-
- Bochov, Sebastian, Fourier v. detto, z. F. detto detto. Saringer, Joseph, Ul. v. Erzh, Rael J. R., z. Obs. im R. detto.
- Rumerstirch , Moris Baron , F. v. detto , s. Ul. betto betto.
- Baldstätten, Sugo Baron, Agts. : Rad. v. detto, 3. F. detto detto.
- Raupert, Friedrich, Rapl. v. Erzh. Ludwig J. R., g. wirkl. Sptm. im R. betto.
- Jennemann, Banjel , Dbl. v. betto, g. Rapl, betto betto.
- Boffinger, Joseph, &. v. detto, j. Ul. betto betto.
- Coban, Rarl, &. v. betto, g. Ul. detto Detto.
- Beethoven, Rarl van, Ngte.-Rad. v. detto, g. F. detto detto.

Pantert, Bingeng, Feldw. v. Ergh. Ludwig J. R., p. F. im R. beforbert.

Bintler, Gottfried', Ul. v. Bentheim J. R. , q. t. s. 2. Garnifons Bat. überfest.

Bacharety, Bengel v., Ul. v. 2. Garnifons Bat., q. t. g. Bentheim J. R. detto.

Colins de Tarcienne, Bittor Chevalier, Ul. v. 26 lienberg J. R., 8. Dol. im R. befordert.

Bieglo, Thomas, F. v. detto, g. Ul. betto betto.

Efcerich, Joseph v., Rad. v. 7. Jäger:Bat., 3. F. bei Lillenberg 3. R. detto.

Ott, Christoph, Rapl. v. Albert Gyulai J. R., 3. wirkl.
Optim. im R. detto.

Morig, Friedrich Wilhelm , Rapl. v. betto , z. wirkl. Optm. betto betto.

Reuerer, Johann, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Schledl, Frang, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Pfleger v. Lindenfeld, Auton, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Pettenet, Rarl v., Ul. v. betto, z. Obl. betto betto, Beuchert, Rarl, Ul. v. betto, z. Obl. betto betto. Taube, Rarl, Ul. v. betto, z. Obl. betto betto.

Simmelmaner v. Pitauf, Joseph, F. v. betto, g. 111. betto betto.

Lef, Alois v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Ruberth, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. : Wentheim, Graf, Agts.=Rad. v. detto, z. F. detto detto. Bornemisza, Baron, Agts.=Rad. v. Ceiningen J. R., z. F. bei Albert Gyulai J. R. detto.

Reiß, Jatob, f. f. ord. Rad. v. detto, j. F. betto betto. Strobueber, Philipp, Ul. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R., j. Obl. im R. detto.

Grünner, Karl, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Martinides, Franz, Rgts.-Rad. v. detto, z. F. detto detto. Berg v. Burgberg de Montbeaufort, Johann Baron, Ul. v. Trapp J. R., z. Obl. beim Warasdiner Kreuzer Gr. J. R. detto.

- Rammerer, Anton, F. v. Trapp J. R., z. Ul. bei Waquant I. R. beförbert.
- Roffovid, Jofeph, F. v. detto, j. F. im R. betto.
- Stecher v. Sebenis, Joseph, Agts. Rad, v. bette,
- Bippe, Leopold, t. t. ord. Rad. v. detto, g. F. betto betto.
- Rattmann, Ferdinand, F. v. Rönig Bilhelm der Misberlande J. R., j. Ul. im R. betto.
- Grabl, Peter, Rapl. v. Rugent 3. R., 3, wirfl. Sptin. im R. betto.
- Simmelmener v. Pikauf, Karl v., F. v. Mariaffp J. R., z. Ul. im R. detto.
- Grach, Joseph, Rgts.:Rad. v. Benczur J. R., &. F. bei Mariaffy J. R. detto.
- Matiega, Frang, Kapl. v. Pring Regent v. Portugal 3. R., j. wirll. Hptm. im R. betto.
- Baugnern, Joseph Gbler v., Obl. v. detto, g. Rapl. betto betto.
- Begedüs, Ludwig v., Ul. v. betto, z. Obl. betto betto. Mercandin, Alois Graf, F. v. betto, z. Ul. betto betto. Donadeo, Karl, Obl. v. Geppert J. R., z. Kapl. beim Oguliner Gr. J. R. betto.
- Lang v. Langenau, Sigmund, Ul. v. Geppert J. R., j. Dbl. im R. detto.
- Boltel, Frang, Ul. v. Anton Rinety J. R., 3. Obl. im R. betto.
- Rrieger, Thomas, Feldm. v. detto, z. Ul. detto detto. Ducar, Jakob, F. v. Erzh. Franz Rarl J. R., z. Ul. im R. detto.
  - Derschatta, Joseph, Rapl. v. Baron Bender J. R., g. mirkl. Sptm. im R. betto.
  - Picler, Martin, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Bollern, heinrich Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
  - Riefdid, Marian, F. v. detto, g. Ul. Detto Detto.
  - Saint-Julien, Joseph Graf, Obl. v. Ignag Gyulai J. R.,

| 1 Bataillor   | Karlftäbter Grei                    |             | 838       |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 ,,          | vom 2. Garnis                       | ons-Regim.  |           |
| 3 "           | Terzy                               | •           | 983       |
| 5 Bataillon   | វេទី                                |             | 2443      |
| Oberst        | Sturioni befet                      | şte San G   | iorgi     |
| bie biefem 3  | Dorfe gegenüber,                    | binter bem  | Damn      |
| gene Burg     | gbastion, und 1                     | das Geeufer | r von d   |
|               | bwärts , mit                        | •           |           |
| 11/3 Bataill  | on dom 2. Garni                     | _           | 871       |
| 1 ,           | Giulay Freiko                       |             | 1194      |
| <u>'/6</u> ,, | Mantuaner L                         | andmiliz .  | 233       |
| 2½ Bacaillo   | ทธิ                                 |             | 2298      |
| Diese !       | Infanteriezäh                       |             | - *       |
|               | lons zusammen                       |             | 2,345     |
|               | eiterei bestand                     | •           | 1         |
|               | <b>6</b> Stabsbrägonern             |             | 177       |
| -             | . Erzherzog Jose                    |             |           |
| 2 9           | Megaros Uhlan                       | ien .       | . 89      |
| 31 Estadroi   |                                     | • • •       | 434       |
|               | Ingeniour-Ki                        | orps befan  | den, sich |
| Festung       | 06 05                               | •           |           |
| •             | Ober Dffiziere                      | • •         | . 15      |
| Stabspartei   | en                                  | • •         | . 6       |
| Sappeurs      | 3 Offiziere, 7                      | 2 Mann      | - 75      |
| Minours       | <b>.</b>                            |             |           |
| Mineurs       | . •                                 |             | oh.       |
| •             | rtillerie täblte                    | <br>!       | 96        |
| Die A         | rtillerie zählte<br>nb 18 Ober=Offi |             | . 20      |

.

.

1

- Cavichint, Johann, Ul. v. Roftig Chevauf, R., 3.Oft.
- Concornotti, Johann, Wachtm. v. betto, &. UI. betto betto.
- Daas, Frang, 2. Rittm. v. Ronig v. Preußen Guf. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.
- Bognesyn, Gabriel v., Obl. v. betto, j. 2. Rittm. bto. bto. Bidn, Leopold Graf, Ul. v. betto, j. Obl, betto betto.
- Drometty, Michael, Rad. v. detto, g. 111. detto detto.
- Beglar, hnppolit Baron, Rad. v. Pring Roburg Uhl. R., j. Ul. bei König v. Preugen Buf R. detto.
- Dobrowolsty v. Buchenthal, Johann, 2. Rittm. v. Pring Roburg Uhl. R., z. 1. Rittm. im R. detto.
- Bieften, Bilhelm Dbl. v. betto, g. 2. Rittm. detto bto. Sachs, Machtm v. betto, 3: UI. betto betto.
- Huppan, Michael, f. f. ord, Rad, v. Liceaner Gr. J. R., g. im R. betto.
- Gabriel, Leo, E. E. otd. Rab. v. m. Walachen Gr. J. R., 3. Ul. im R. betto.
- Enginger, Georg, Ul. v. Raifer Jager R., q. t. gur Trienster Doligel Bache überfest.
- Gals, Rarl, 3. Ul. bei Raifer Jager R. ernannt.
- Runigl, Ferdinand Graf, j. Ul. bei betto betto.
- Bieg, Donath, Ul. v. 12. Jager-Bat., g. Obl. im Bat. befordert.
- Baithel, Joseph, Opim. v. d. 1. galigifden Rordons. Ubtheilung, q. t. g. 2. Abtheilung überfeht.
- Shober, Alois, Ul. v. 2. Urtill, R., з. Biener Garni-
- Baager, Johann, Feldw. v. Pionter-Rorps, g. Ul. im Rorps befordert.
- Bifteregil, Bengel, Dotm. v. Olmuger Garnifons-Artillerie-Diffrift, q. t. 3. Garnifons Artillerie-Diftrift nach Temesmar überfest.
- Bogel, Anton, Rapl. v. Olmüßer Garnifons-Artillerfe-Diftritt, j. wirtl. Optm. allda beforbert.

Brudentopf ober bas Dorf Gan Giorgio mit 200 Mann Infanterie und 10 Reitern befett; - bie abgetragene Brucke bei Dietole mit 50 Mann; -Die Salbredutte bei Molino Cerefe mit 50 Mann Infanterie und 10 Reitern ; welcher Poften bann noch mit 1 Rompagnie und 2 breipfundigen Ranonen verffarft murbe: - bas Auffenwert Migligretto mit 600 Mann; - bas Kronenwerf Ebe mit 240 Mann; - bas Sornwerk ber Dorta Drabella mit 400 Mann; - bie Außenwerte ber Citabelle mit 500 Mann Infanterie, und einem Ditet von 20 Reitern, bas bei bem Raifermirthebaufe aufgestellt mar, und feine Bebetten auf ben gegen Goave, Marmirolo und Bancole führenden Begen bielt. - Es murbe angeordnet, baf alle biefe Doften taglich um brei Uhr Dorgens abgelofet werten, jedech bie alten Bachen immer noch, neben ben neuen, bis neun Uhr Bormittaas, auf ben Poften bleiben follten. - Rur ben Rall eines entstebenben Allarms follte bie eben nicht im un= mittelbaren Dienste ftebenbe Mannschaft in vier genau bestimmten Abtheilungen auf eben fo vielen AIfarm platen, namlich: Die erfte Abtheilung unweit ber Porta Pradella, Die Zweite bei ber Porta Pufterla, die britte auf dem Biehmarkte, und bie vierte auf bem Petersplate, fich versammeln. - Die Urtillerie mar icon im Dai thatigft beschaftigt gewesen, Burfte, Fafdinen und Ochangtorbe ju erzeugen, die Bertleibungen berguftellen, alle Berte mit ben babin bestimm= ten Gefchuten, und biefe mit ber nothigen Munigion ju verfeben. Das lette forberte bier gang besondere Borficht, weil bas Raliber ber vorbandenen Gefchute febr verschieden war, und fich Ranonen für 3, 31, 31,

Mayer, Beinrich, Obl. v. Prinz Leopold v. Sicilien J. R. Sztanichich, Samuel, Obl. v. Warasdiner Kreuzer Gr. J. R.

Oft, Johann, Obl. v. 4. Artill. R.

Binkovich, Johann v., Ul. p. Grzh. Franz Karl J. R. Menichel, Karl, Ul. v. 3. Jäger: Bat.

Smoboda, Bingeng, F. v. Albert Gnulgi 3. R.

## Quittirungen.

Pfzzöli, Ferdinand Chevalier, Obl. v. Savonen Drag. R. Den m. Friedrich Graf, Obl. v. Rostin Chevaul. R. Riva, Franz, Ul. v. Wilhelm König der Riederlande J. R. Mussevich, Stephan, Ul. v. Mariasso J. R. Thanhoffer, Franz, Ul. v. Bianchi J. R. Tesarz, Frunz, Ul. v. Anesevich Drag. R. Potocky, Idam Graf, Ul. v. Kinsky Drag. R. Robert i, Robert Conte, F. v. Lusignan J. R., mit Kar, Mont morency, Graf, F. v. Wacquant J. R.

#### Berftorbene.

Saint. Julien, Joseph Graf, FML u. Feftungetome mandant in Königgrat.

Steprer v. Edelsberg, Mathias, GD. v. Pens flonsftand.

Gabelthofen, Ludwig Baron, GM. v. detto.

Franquen de Boquet, Peter, Oberfi v. Detto.

Thun = Balfaffina, Joseph Graf, Maj. u. Landwehr= Bataillone - Rommandant v. Prinz Sohenlohe J. R.

d'Alama, Philipp, Maj. v. Penstonestand. Erdelecz, Martin, titl. Maj. v. detto. Schiffer, Johann, Maj. v. detto. Materna, Joseph, Maj. v. detto. Ludwig, Anton, Maj. v. detto. Leweling, Christoph, Sptm. v. detto. Ralten, Raspar, Sptm. v. Rugent J. R.

Deutschlands Reitkunft, mit großem Rechte als überlegen bochgeachtet, aber noch so wenig auf echte Grundlagen zurückzeführt, daß beinabe auf jeder verschiedenen Bahn
nach einer verschiedenen Manier geritten und gearbeitet
wird, und jeder meint, die rechte zu haben, fieht daher
doch noch nicht auf der Stufe von theoretischer und prattifer Ausbildung, welche fie erreichen konnte und sollte.
Dennoch muß erkannt werden, daß an manchen Orten sorgfältiger, und bem Geifte der Zeit gemäßer, gearbeitet wird.

Der Zweck diefer Zeitschrift ift, alle diefe Ruaneen nach und nach in ihr Licht zu ftellen, die meisten Rachrichten über Gestüte, Reltbahnen, Wettrennen, Remonttrung der Raspallerie, Pferdehandel, Anzeigen von Personals und andern Beränderungen, Ankäufen und Berkaufen bei Marställen, Gestüten u. f. w., herrschonde Seuchen, kurz alles, die Pferde betreffend, aus Frankreich und England, in Berbindung mit dem aus Peutschland in Erfahrung gebrachten, so wie auch hieraus gezogenen Parallelen und Raisonnements, vorzutragen.

Bei jedem Monathefte find einige Steindrude interef- fanter Pferde und Gebaude,

Die Schwierigkeiten der Unternehmung fich nicht verbehlend, bittet der Berausgeber um die Mittheilungen und geneigte Unterflügung der Aunstenner und Aunstfreunde, und, wenn dieselben dieses als ein Wort zu seiner Zeit ansehen und fich dafür intereffiren, um ibre Unterschriften.

Der Preis eines Monathefts ift für Sud. Deutschland 1 fl. 48 fr., für die Schweiz 25 bg., für Wien und Oftreich 1 fl. 54. fr. (rheinifch), für Nord Deutschland 30 ggr. Wegen ber besondern Auslagen des Werkes wird nach diesem Tarife halbjährig vorausbezahlt,

Man unterschreibt in allen guten Runft und Buch. Pandlungen Deutschlands und der Schweiz.

. Der Berausgeber,

# Reuefte Militarberanderungen.

# Beforderungen und Uberfegungen.

4 4 1 2 2 2

- Sennequin v. Frenel und Eurel, Jerdinand Graf, General der Kavallerie und Rommandirender in Graß, zum Kapitan der E. E. Trabanten-Leibgarde ernannt.
- Rabesty, Joseph Graf, General ber Ravallerie, g. Feftungetommandanten in Olmus ernannt.
- Sivalart, Karl Graf, BMC., u. Divissonar in Obenburg, wird 3, ad Latus des Rommandirenden Generalen im Ronigreiche Ungern bestimmt.
- Lederer, Ignas Baron, FME, wird g. Commandiren-
- Rropherr, Aarl Baron, FME., u. Militartommandant zu Linz, wird z. Festungstommandanten in Königaras ernannt.
- Richter v. Binnenthal, Franz Auer Baron, FME., u. Festungskommandant zu Benedig , erhält Die geheime Rathemurde, u. wird z. interimskommandirenden Generalen im lombardischvenetianischen Königreiche bestimmt.
- Sardegg, Ignas Graf, FML, u. Divisionar zu Presburg, wird z. Militarkommandanten in Ling ernannt.
- Beffen . Domburg, Pring Philipp, FME., u. tom: mandirender General im Ronigreiche Galigien,

- wird in gleicher Bigenfchaft in bas Königreich Inrien überfest.
- Stutterheim, Joseph Baron, FML., hoffriegerath u. interimskommandirender General im Konigreiche Galizien, erhält die geheime Rathswurde.
- Fürstenmarther, Rarl Baron, FDE, erhalt bie er-
- Radoffenich v. Rados, Demeter Baron, GM. u. Doffriegerath, wird j. FML befordert, mit Beibehaltung feiner Anftellung.
- Gollner v. Goldnenfele, Alois Baron, GM., wird 3. 3ME. u. Divifionar in Mailand befordert.
- Popp de Bigatin a, Braig Riffer, GM., mird ge prosgenerung hifveifchen Festungskommandanten in Benes-
- Bafa, Prinz Gustav, tonigliche hoheit, Oberft v. Rais fer Alexander J. R., wird z. GM. u. Brigde Dier in Niederioftreich befördert.
- Stribanet, Josephy Optimere, betto, g. Maj. betto
- Anders, Jofeph , Dbl. v. betto, g. fptm. betto betto.
- Bieth, Bittor Baron, W. v. Bimpffen J. R., . bbl.
- Sardagna, Joseph v., supernum. Maj. v. Auersperg Rur. R., in die Wirtlichteit ju Rronprutg
- Piret de Bihain, Anton Baron, 1. Maj. v. Mayer J. R., j. Obill, im R. befördert.
- Paccasy, Johann Baron, Hotm. v. heffen: homburg J. R., z. Maj. bei Maper J. R. betto.
- Donener, Frang v., Daj. v. Penfioneftand, erhalt ben Dbiff. Rar. ad hon.
- Teyber, Joseph v., Optm. v. Ingenieur-Rorps, 3. Maj. im Rorps befordert.

Washington to the second

- Eidermaun., Wilhelm, titl. Maj. v. Penfionsffand, erhalt bas Landmehr-Bat. Sabenlobe.
- Burgfovich, Martin v., Optm. v. Gfterhagy 3. R., g., Maj beim Oguliner-Gr. 3. R. beforbert.
- Rosafiran sin Robaficsann, Georg, Optm. u. Bron. ber Gr. J. R., g. Maj. im R. betto.
- Liubimiresto, Georg, Opim- p, malad. illpr. Gu,
- Sachfe v. Rethen berg, Frang, Rapl. v. Raifer 3, R.
- Janda, Abolph v., F. v. Kaifer Alexander J. R., g. Ul.
- Fröhlich v. Elm bach, Johann, E. t. ord. Rab. v. Ral. fer S. R., g. B. im R. betto.
- Moreiner, Leopold, Sptm. v. Raifer Alexander J. R., als Plat-hptm. nach Knin überfett.
- Barts, Joseph , Rapl. v. betto , j. wirkl. Optm. im
- Dilpoth, Unton v., Obl. v. Detto, g. Rapl. betto betto. Pofchl, Rarl, Al. v. betto, f. Obl. betto betto.
- Begrother, Frang Ritter v., F. v. detto, j. Ul. detto betto.
- Bochov, Sebastian, Fourier v. detto, z. F. detto detto. Saringer, Joseph, Ul. v. Erzh, Rarl J. R., z. Obl. im R. detto.
- Rumeretird, Morig Baron, J. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Balbstätten, Sugo Baron, Rgts. : Rad. v, betto, 3. F. betto detto.
- Raupert, Friedrich, Rapl. v. Erzh. Ludwig J. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto,
- Jennemann, BBengel, Dbl. v. betto, g. Rapl, betto betto.
- Boffinger, Bofeph, &. v. Detto, g. Ul. betto Detto.
- Codan, Rarl, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Beethoven, Rarl van, Rgts.-Rad. v. detto, z. F. detto detto.

106 Dantert, Bingeng, Relbm. v. Grib, Lubwig 3. R., p. R. im R. Feforbert. Bintler, Gottfried', Ill. v. Bentheim 3. R. , q. t. & 2. Garnifons:Bat. überfest. Bacharsty, Bengel v., Ul. v. 2. Garnifons Bat., q. L. 3. Bentheim J. R. detto. Colins de Tarcienne, Bittor Chevalier, Ul. v. 21 lienberg 3. R., j. Obl. im R. befordert. Biegeo, Thomas, R. v. detto, g. Ul. betto betto. Efderid, Jofeph v., Rab. v. 7. Jager Bat., 3. F. bei Lilienbera 3. R. detto. Ott, Christoph, Rapl. v. Albert Gynlai J. R., g. mirkl. Sptm. im R. betto. Moris, Friedrich Wilhelm, Rapl. v. betto, g. wirkl. Sptm. betto betto. Reuerer, Johann, Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Odeedl, Frang, Dbl. v. detto, д. Rapl. detto detto. Pfleger v. Lindenfeld, Auton, Ul. v. detto, g. Obl. betto betto. Pettenet, Rarl v., Ul. v. betto, g. Obl. detto betto.

Pettenet, Rarl v., Ul. v. betto, z. Obl. detto betto, Zeuchert, Rarl, Ul. v. betto, z. Obl. detto betto. Taude, Rarl, Ul. v. detto, z. Obl. betto betto. Simmelmayer v. Pitauf, Joseph, J. v. detto, z.

Ul. detto detto, Be fl. Alvis v. F. v. betto 2. 111 betto detto.

Lef, Alois v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Ruberth, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Bentheim, Graf, Rgte.=Rad. v. detto, z. F. detto detto. Bornemisza, Baron, Rgts.=Rad. v. Ceiningen J.R., z. F. bei Albert Gyulai J. R. detto.

Reiß, Jatob, t. f. ord. Rad. v. detto, g. F. detto detto. Strobueber, Philipp, Ul. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R., g. Obl. im R. detto.

Grünner, Karl, F. v. betto, j. Ul. betto betto. Martinides, Franz, Rate. Rad. v. betto, z. F. betto betto. Berg v. Burgberg de Montbeaufort, Johann Baron, Ul. v. Trapp J. R., j. Obl. beim Warasdiner Kreuzer Gr. J. R. detto. Kammer er, Unton, F. v. Trapp J. R., g. Ul. bei Mäs quant J. R. beförbert.

Roffovid, Jofeph, F. v. detto, g. F. im R. betto.

Stecher v. Gebenig, Jofeph, Rgts. : Rad, v. detto,

Bippe, Leopold, E. E. ord. Rad. v. detto , z. F. betto betto.

Rattmann, Ferdinand, F. u. Ronig Wilhelm der Rieberlande J. R., g. Ul. im R. detto.

Gradl, Peter, Rapl. v. Rugent J. R., & wirt. Optin. im R. betto.

Simmelmeyer v. Pikauf, Karl v., F. v. Mariaffp J. R., z. Ul. im R. detto.

Grach, Joseph, Rgts.:Rad. v. Benczur J. R., z. F. bei Mariaffy J. R. detto.

Matiega, Frang, Kapl. v. Pring Regent v. Portugal 3. R., j. wirkl. Sptm. im R. betto.

Baugnern, Joseph Gder v., Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto.

Begedüs, Ludwig v., Ul. v. detto, z. Obl. betto detto. Mercandin, Alois Graf, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Donadeo, Karl, Obl. v. Geppert J. R., z. Kapl. beim Oguliner Gr. J. R. detto.

Lang v. Langenau, Sigmund, Ul. v. Geppert J. R., a. Dhl. im R. detto.

Bollel, Frang, Ul, v. Anton Kinsky J. R., 3. Obl. im R. betto.

Rrieger, Thomas, Feldm. v. detto, z. Ul. detto detto. Ducar, Jatob, F. v. Erzh. Franz Karl J. R., z. Ul. im R. detto.

Derschatta, Joseph, Rapl. v. Baron Bender J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. detto.

Picler, Martin, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Bollern, Heinrich Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Riklaich, Marian, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Saint-Julien, Joseph Graf, Obl. v. Ignaz Gyulai J. R.,

3. Rapl. bei Saint. Julien J. R. betto.

**Baldberg**, Karl, Ul. v. Ignaz Gyulay J. R., z. Obl. im R. befördert.

Pedy de Pedy-Uifalu, Conftant, F. v. betto, g. Ul. detto detto.

Fürften berg, Franz Landaraf, Rad. v. Galins J. R.,

Jovanovice, Paul, Rapl. v. Saint - Julien J. R., 3. wiell. Optm. im R. detto.

Crayen, Aime v., F. v. Bianchi J. R., z. Ul. im R. detto. Michalowsen, Titus v., Rab. v. detto, z. F., detta detto. Supper, Johann, Ul. v. Wallmoden Kür. R., z. Obl. im R. detto.

Fingerling. Bufding, Alfred Baron, Kab. v. Detto,

Rraft, Frang, 2. Rittm. v. hardegg Rur, R., g. 1. Rittm. im R. betto.

Jaus, Joseph Gbler v., Obl. v. betto, g. 2. Rittm. Detto Detto.

Ricoledon, Bingeng v., Obl. v. betto, q. t. g. 2. Balachen Gr. J. R. überfest.

Ronner, Johann, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.

Ferency, Albert v., Rad. v. Barbegg Rur. R., 3. UI. im R. befordert.

Senden, Ludwig Baron, Ul. v. König v. Preußen Sus. R., s. Obl. bei hardegg Kur. R. detto.

Beinert, Andreas, Obl. v. Erzh. Johann Drag. R., 3. 2. Rittm. im R. detto.

Puteani, Karl Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Szecfen v. Temerin, Alexander Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.

Ulm, Johan Baron, Rgts. Rad. v. Anefevich Drag. R., 3. Ul. im R. detto.

Bentivoglio, Ludwig Graf, Ul. v. Cavonen Drag. R., 3. Obl. im R. betto.

Bibra, Ludwig Baron, Kad. v. detto, z. Ul. dettodetto, Kiusty, Rarl Graf, Kad. v. Kinsty Prag, R., z. Ul. im R. betto.

- Cavichint, Johann, Ul. v. Roftig Chevauf, R., 3. 20ft.
- Concornotti, Johann, Wachtm. v. betto, &. UI. betto betto.
- Saas, Frang, 2. Rittm. v. Ronig v. Preugen Guf. R., 3. 1. Rittm. im R. Detto.
- Bogneszy, Gabriel v., Obl. v. betto, j. 2. Rittm. bto. bto. Bichn, Leopold Graf, Ill. v. betto, j. Obl. betto betto. Drowegly, Michael, Rad. v. betto, j. Ill. betto betto.
- Beglar, Spopolit Baron, Rab. v. Pring Roburg Uhf.
  R., i. Ul. bei Ronig v. Preufen Buf. R. betto.
- Dobrowolsky v. Buchenthal, Johann, 2. Rittm. w. Pring Roburg Uhl. R., &. 1. Rittm. im R. detto.
- Bieften, Bilhelm. Dbl. v. betto, g. 2. Rittm. betto bto. Sachs, Machtm. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Xuppan, Michael, f. f. ord, Rad, v. Licedner Gr. J. R.,
- Gabriel, Leo, f. t. otd. Rab. v. n. Walachen Gr. J. R., g. Ul. im R. betto.
- Enginger, Georg, Ul. v. Raifer Jager R., q. t. gur Trienster Polizel Bache überfest.
- Gale, Rael, 3. Ul. bei Raifer Jager R. ernannt.
- Runigl, Ferdinand Graf, g. Ul. bei detto detto.
- Bieg, Donath, Ul. v. 12. 3ager-Bat., z. Obl. im Bat. befordert.
- Baithel, Joseph, Opim. v. b. 1. galigischen Kordons. Abtheilung, q. t. z. Abtheilung überfeht.
- Shober, Alois, Ul. v. 2. Artill, R., 3. Biener Garnis-
- Baager, Johann, Feldm. v. Pionter Rorps, g. Ul. im Rorps befordert.
- Bifteregil, Bengel, Optm. v. Olmuger Garnifons Artilleries Diftritt, q. t. 3. Garnifons Artilleries Diftritt nach Temeswar überfest.
- Bogel, Anton, Rapl. v. Olmuger Garnifons-Artillerfe-Diftritt, j. wirtl. Optm. allda befordert.

- Afdermann, Bingeng, Oberzeugwart v. Olmüger Garnifons - Artillerie - Diftrift, j. Rapl. allda befordert.
- Benifd, Frang, Infpettions Feldwebel der Biener Reuftadter Militar - Atademie , g. Ul. bei Großh. Baden J. R. detto.
- Rudolph, Bernhard, Ul. v. Raifer Jager R., in eine Civil Bebienftung übergetreten.

# Pensionirungen.

- Folfeis, Joseph v., FML. u. Festungstommandant in Olmut; mit Ertheilung der t. t. Geheimenrathswurde.
- Cung, Georg, Mai. v. D'Reilly Chevaul. R.
- Rinnart, Philipp v., optm. v. Albert Gyulai J. R., mit Maj. Kar. ad bon.
- Souffenhauer, Urnold, Sptm. v. detto, mit detto detto. Wefener v. Grabernfeld, Frang. 1. Rittm. v. Barbegg Rur. R., mit detto detto.
  - Melger v. Barenbeim, Beinrich v., Spim. v. Greng-Bordon in Bohmen, mit betto betto.
  - Beterani v. Mollentheim, Adam Graf, Plat-Sptm. in Udine, mit detto detto.
  - Bodet v. Auguftenburg, Jofeph, Spim. v. Grib. Ludmig J. R.
  - Nehiba v. Urbelowiß, Gregor, Hotm. v. Mayer J. R. Weindl, Matthäus, Sptm. v. Saint - Julien J. R.
  - Reisgen, Mengel Baron, 1. Rittm. v. Ronig v. Preu-
  - Beng v. Pafcbad, Unton, optm. v. 2. Jager:Bat. Suppandid Gbler v. Sabertorn, Johann, Optm. v. ber Grager Montouretommiffion.
  - Siedendop v. Gigen, Johann, 2. Rittm. v. Ergh. Jo-
- Frantenbufd, Rarl Ritter, Obl. v. Ergh. Rarl. J. R. Gogab, Bengel, Obl. v. Albert Gyulai J. R.

Mener, Beinrich, Obl. v. Pring Leopold v. Sicilien J. R. Stanichich, Samuel, Obl. v. Warasdiner Kreuger Gr. J. R.

Dft, Johann, Obl. v. 4. Artill. R.

Binkovich, Johann v., Ul. v. Erzh. Franz Karl J. K.

Denichel, Karl, Ul. v. 3. Jäger: Bat.

Swoboda, Bingeng, F. v. Albert Gyulai 3. R.

## Quittirungen.

Pfzioli, Ferdinand Chevalier, Obl. v. Savoyen Orag. R. Dep m. Friedrich Graf, Obl. v. Rostitz Chevaul. R. Riva, Franz, Ul. v. Wilhelm König der Riederlande J. R. Mussevich, Stephan, Ul. v. Mariasso J. R. Thanhoffer, Franz, Ul. v. Bianchi J. R. Lesarz, Franz, Ul. v. Anesevich Orag. R. Potocky, Adam Graf, Ul. v. Rinsky Orag. R. Robert i, Robert Conte, F. v. Lusignan J. R., mit Kar. Mont morency, Graf, F. v. Wacquant J. R.

#### Berstorbene.

Saint-Julien, Joseph Graf, FML u. Festungetome mandant in Königgraß.

Steprer v. Edelsberg, Mathias, GD. v. Penfionsftand.

Gabelthofen, Ludwig Baron, GM. v. detto.

Franquen de Boquet, Peter, Dberft v. Detto.

Thunn=Balfaffina, Joseph Graf, Maj. u. Landmehrs Bataillons & Rommandant v. Pring Dobens lobe 3. R.

d'Alama, Philipp, Maj. v. Penflonsstand. Erdelecz, Martin, titl. Maj. v. detto. Schiffer, Johann, Maj. v. detto. Materna, Joseph, Maj. v. detto. Ludwig, Anton, Maj. v. detto. Lendwig, Epristoph, Optm. v. detto. Raftar, Paspar, Optm. v. Rugent J. R.

Dongina, Joseph, Sptin. v. Barasdiner Kreuzer J. A. Artner, Mathias, Rapl. v. Marine Inf. Bat. Toms, Inton, Rapl. v. Lilienberg J. R. Rabos, Johann, Rapl. v. 1. Szeller Gr. J. R. Nadockay, Peter, Obl. v. Meckery J. R. Petropoliak v. Petersfeld, Georg, Obl. v. Ogustiner Gr. J. R.

Rasztich, Peter, Obl. v. Warasdiner Azenzer Gr. J. R. Soll v. Stahlberg, Franz, Obl. v. 4. Garnisonse Bat.

Steiner, Simen, Dbl. v. illyr. inneroftr. Grengfordon. Euf, Friedrich, Dbl. v. betto.

Broblich, Joseph, Bbl. v. Lilienberg 3. R. Souvent, Ignat, W. v. Caint: Julien 3. R.

Dufarjemety, Severin Graf, Ul. v. Raifer Uhl. R.

Bolf v. Minenburg, Johann, F. v. walach. illyr. Gr. J. R.

Berbefferung im amolften Befte 1829.

Seite 319 Zeile 7 v. u.: hompesch, Wilhelm Baron, Obl. v. Wallmoden Rur. R., 3. 2. Rittm. — ftatt bei Rostig, lies: bei O'Reilly Chevaul. A. befordert.

# Inhalt bes Jahrganges 1829 ber oftreichischen militarifchen Beitschrift.

Plane und Karten: 1) überfichtstarte ber Gegend von Kinburn, Dejafow und Cherfon; — 2) Plan ju bem Auffate: von übers gängen über Fluffe; — 3) Rupfertafel ju bem Auffate: über Winbbüchfen; — 4) Plan ber Belagerung von Ath 1697; — 5) Plan ber Dardanellen und ihrer Schlöffer; — 6) vier Plane jum Ereffen von Bojeleschti 1828; — 7) Plan ber Schlacht von Camp vo santo 1743; — 8) Plan von Schumla.

Rriegeftenen aus dem Reldzuge 1508 gegen Die Surfen : 1) bet Uberfall auf Die Befte Szeffard, nebft überfallen auf turtifche Rorps bei Roppann, bei Erlau, und in ber Bulgarei; - 2) bes Beldmarfchalls Udolph Freiheren von Schwarzenberg Unternehmung auf Stublweiffenburg ; - 3) mifflungener überfall ber Tutfen auf bas Schloß ju Baigen; - 4) Gefecte bei Baboltfa und bei Szigeth; - 5) Bug ber ungrifden Streiffdaren gegen die Eurs fen, im Juni; - 6) ber hinterbalt-bei Lugos; - 7) Schwars genberge Bug gegen bie Beffen Dotis, Gefites, Chotafe, Valota und Besprim, im Juli und Muguft; - 8) Gefecte in Rroatien. - Die Bertheidigung von Grofmardein durch Meldior von Res bern 1598. - Die Belagerung von Ofen burch Ergbergog Das thias 1598. - Der Feldjug 1685 ber Benegianer gegen Die Pforte auf Morea und in Dalmatien. - Chenderfelben Beldguge 1686, - 1687, - und 1688. - Die Belagerung von Uth im Jahre 1697. - Die Beldzüge bes öftreichischen Erbfolgefrieges in Italien, Erfter Ubichnitt : Beitraum vom 20. Oftober 1740 bis Ende Jannet 1743; - gweiter Abichnitt: Feldqua 1703. - Die Feldquae in ben Mipen 1742-1744, in drei Abionitten. - Stige der Rriegsbege. benbeiten auf Morea und im Archipelag, im Jahre 1770. - Die Ereffen ju Lande und auf der See, bei Rinburn und Ocjatow 1787-1788; nebft Groberung der lettern geftung durch Fürft Do: temfin. - Die Befechte im tirolifden Etfcthale, Unfangs Rovems ber 1796. - Die Schlacht bei Arcole, am 15., 16. und 17. Dos vember 1706. - Die Ereffen bei Rivoli, am 17. und 21. Novems ber 1796. - Überficht ber Rriegebegebenbeiten zwifden Rufland und ber Pforte an der untern Donau, vom Jahre 1806 - 1812. - Das Treffen bei Bojelefcti, und der darauf erfolgte überfall Des türfifchen Lagers, burd ben taif. ruffifden General Freiberen von Beismar am 26. September 1828. - Refrolog bes f. f. Belb:

, eugmeifters Unton Freiherrn von gach. - Refrolog det f. f. 8ME. Maximilian Sigmund Jofeph Freiheren von Paumgartten.

Detailbericht der faif. ruffifchen Oberften Lebn und Eruffon über ben Straffengug von Ruficut, über Schumla, nach Ron. fantinopel, und Darftellung der Beife, wie dreifige bis viergiataufend Mann in Diefer Richtung geführt werden fonnten. - Des taitbericht von Cbendenfelben über ben Straffenjug von Mrabs Burgas, über Aidos, nach Galag. - Befchreibung und Gefchichte ber Darbanellenichlöffer. - Berfuch von Rriegsmarimen. -Don den übergangen über Aluffe. - über Windbuchlen, ganglis de Befeitigung bes Rafpringens ibrer Alafden, und Unmendung Diefer Baffe jum Rriegsgebrauche. - über Baffenübungen. -Reiterbestallung bes Raifers Rudolph II. mit Beorg Rudolph von Marichall auf taufend deutsche geruftete Pferde, vom 20. Mai 1508. - Sfige ber Entftehung und bes Bachsthumes bes brittifchen Reiches in Offindien, feine Rriegsmach: und Rriegführung. - Literatur: Regenfionen und Ungeigen mehrerer militarifder Berfe und Rarten. - Die monatlichen Derfonalveranderungen in ber f. f. Urmee. -

Diese Zeitschrift wird im Jahrgange 1830, — ganz unverändert nach dem Plane, welcher auf dem Umsichlage jedes heftes entwickelt ift, fortgesett. — Alle Postämter des In- und Austandes, so wie alle Buchhands-lungen, nehmen Bestellungen, sowohl für den Jahrgang 1830, — als für jeden der Jahrgange 1818—1829 an. —

## Erflärung

ber auf bem Plane vorkommenden Zahlen und Buch: ftaben, und zwar:

#### Bei den verbündeten Spaniern und Reapolitanern.

- 1. Stellung der 3 Kürassier-Regimenter: Re di Rapoli, Rosiglione, und Regina di Spagnia, dann der 2 Dras goner-Regimenter Bourbon und Regina di Napoli, endlich
- 2. Stellung der 5 Bataillons: Irlandia, Ibernia, Namur, Capitanata und Principato ultra vor dem überfall vom 11. August 1744.
- 3. Befestigung bes Ctadtthores nach diefem überfall.
- 4. 2 Bataillons Balloner Garden.
- 5. Bohnung des Bergogs von Modena.
- 6. " " Könige von Reapel im Pallafte Ginetti.
- 7. 1 Gefadron foniglicher Rarabiner.
- 8. 2 Bataillone Wirg.

9.4

- WallonerGarden; 1 Bataillon Schweizer.
- 10. 2 Gefabrone foniglicher Rarabiniere; 1 Gefabron Garben bes Bergoge von Modena.
- 11. Dragoner : Regimenter Sagunt, Regina di Spagnia und Tarragona.
- 12. Spätere Stellung der 3 Karaffler-Regimenter von Rr. 1.
  13. " " " 2 Dragoner . . . . 1.
- 14. Lager der Sufaren . Cefadrons.
- 15. Die 6 Bataillons: 1 Parma, 1 Bourbon, 2 Befler, 1 Abruzzo ultra und 1 Farnefio.
- 16. Die 4 Bataillons: 3 Tschoudi, 1 Jauch.
- 17. " 7 " 6 spanische Garden und 1 neapolitanische Garde.
- 18. Die 6 Bataillons: 2 Castille, 2 Lombardie, 1 Regina di Napoli, 1 du Roi nap.
- 19. Die spätere Stellung der 5 Bataillons von Rr. 2.
- 20. " 6 Bataillons: 2 Regina di Spagnia, 2 Couronne, 1 Quadalarara, 1 Terre de Labour.
- 21. Die 4 Bataillons: 1 Flandres, 1 Sainaut, 1 Molise, 1 Macedonia nap.

- 22. Artilleriepart der Reapolitaner.
- 23. Spanier.
- 24. Bericangter Weg von Rom.
- 25. Cafine, verfchangt jur Dedung des rechten Blugels. 26. Bodfte Berichangung ber Berbundeten auf bem In
  - mifio ; der But (Chapeau).

#### Bei bem öftreichischen Beere.

- A Erfte Stellung des öftreichifden Beeres.
- a Berichangtes Lager mit den 7 Regimentern: Deutschm fter, Traun, Andraffy, Daun, Basquez, Diccel mint und Pallavicint.
- b Die 2 Regimenter: Marully und Roth.
- c Robary Dragoner = Regiment.
- d Colloredo Infanterie-Regiment.
- e 2 Infanterie = Regimenter : Sprecher und Ballis. f Glavonier.
- g Berlichingen Kuraffier und Savone Dragoner-Regimer b Defoffy Sufaren-Regiment.
  i Miglio Kuraffier-
- k Artillerievart.
- 1 Spieny Dufaren-Regiment.
- m Liccaner.
- n Bingerhaus, mo Gen. Peftaluggi gefangen worden. \_
- o Berichangungen gur Dedung des Lagers.
- p Quelle am Fufe des Spina.

### Erflärung

ber auf bem Plane vorkommenden Zahlen und Buchftaben, und zwar:

#### Bei den verbundeten Spaniern und Redpolitanern.

- 1. Stellung der 3 Küraffier-Regimenter: Re di Napoli, Rosiglione, und Regina di Spagnia, dann der 2 Dras goner-Regimenter Bourbon und Regina di Napoli, endlich
- 2. Stellung der 5 Bataillons: Irlandia, Ibernia, Ramur, Capitanata und Principato ultra vor dem Aberfall vom 11. August 1744.
- 3. Befestigung des Ctadtthores nach diefem Uberfall.
- 4. 2 Bataillons Balloner Garben.
- 5. Bohnung des Bergogs von Modena.
- 6. , Ronigs von Reapel im Pallafte Ginetti.
- 7. 1 Gefadron foniglicher Rarabiner.
- 8. 2 Bataillons Wirg.
- g. 4 " Balloner Garden; 1 Bataillon Schweizer.
- 10. 2 Cetadrone toniglicher Rarabiniere; 1 Cetadron Garben des herzoge von Modena.
- 11. Dragoner : Regimenter Sagunt, Regina di Spagnia und Tarragona.
- 12. Spätere Stellung der 3 Karafflet-Regimenter von Rr. 1.
  13. 2 Dragoner 2 1.
- 14. Lager der Sufaren . Cetadrons.
- 15. Die 6 Bataillone: 1 Parma, 1 Bourbon, 2 Befler, 1 Abruggo ultra und 1 Farnefio.
- 16. Die 4 Bataillons: 3 Tschoudi, 1 Jauch.
- 17. , 7 , 6 spanische Garden und 1 neapoli-
- 18. Die 6 Bataillons: 2 Castille, 2 Lombardie, 1 Regina di Napoli, 1 du Roi nap.
- 19. Die spätere Stellung der 5 Bataillons von Rr. 2.
- 20. " 6 Bataillons: 2 Regina di Spagnia, 2 Couronne, 1 Quadalapara, 2 Terre de Labour.
- 21. Die 4 Batailluns: 1 Flandres, 1 Sainaut, 1 Molife, 1 Macedonia nap.

- 22. Artilleriepart der Reapolitaner.
- Spanier.
- 24. Bericangter Weg von Rom.
- 25. Cafine, verfchangt gur Dedung bes rechten Blugels.
- 26. Bodfte Berichaugung ber Berbundeten auf dem Artes mifio ; ber But (Chapeau).

#### Bei bem öftreichifden Beere.

A Erfte Stellung des öftreichifchen Beeres.

- a Berichangtes Lager mit den 7 Regimentern : Deutschmeis fter, Traun, Andraffy, Daun, Basquez, Piccolos mini und Pallavicini.
- b Die 2 Regimenter: Marulln und Roth.
- c Robary Dragoner = Regiment.

d Colloredo Infanterie:Regiment.

- e 2 Infanterie = Regimenter: Sprecher und Ballis. f Glavonier.
- g Berlichingen Küraffier und Savone Dragoner-Regiment. h Defoffy Dusaren-Regiment.
- i Miglio Ruraffier-
- k Artilleriepart.
- 1 Spienn Sufaren-Regiment.
- m Liccaner.
- n Bingerhaus, mo Gen. Peftaluggi gefangen worden.
- o Berichangungen gur Dedung des Lagers.
- p Quelle am Aufie des Spina.



BIHELLING Y

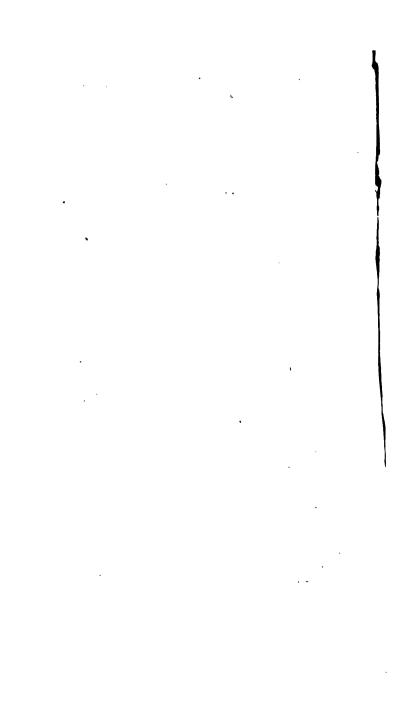



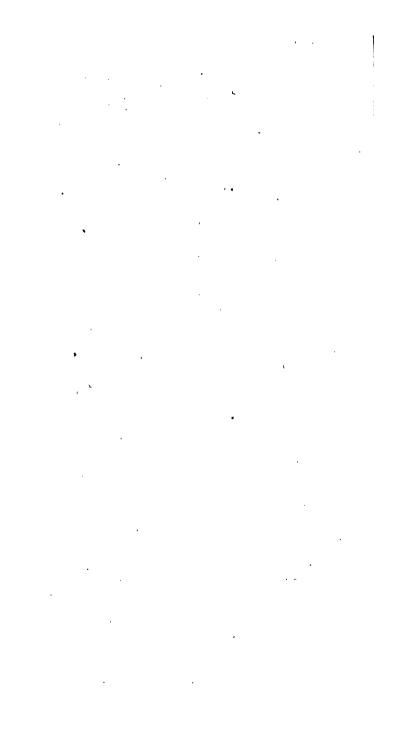

# Die Vertheidigung von Mantua im Junt und Juli 1796.

(S 4 Lu f.)

Um 8. Auni, bei Unbruch bes Luges, ließ ber 80 ftungefommanbant bas mit, bem RAM. Baron Beaulieu verabredete Beichen geben, daß bie Feftung nun völlig eingeschloffen fen. Diefes Gianal bestand in feche. in Zwischenraumen von zwei zu zwei Minuten, aus Bierundzwanzigpfundern von ber Citabelle abgefeuerten Oduffen. - In ben nachften Lagen ereignete fich meber in der Festung, noch bei bem feindlichen Berennungstorps, etwas Bemerfenswerthes. - Der Do mar bamals auf eine bedeutende Bobe gestiegen. Er brangte baber bas Baffer bes Mincio gegen Dantua guruck, und begunftigte baburch bie tunftlichen Uberfcwemmungen, burd welche fich bie Belagerten fo gut als möglich ju beden fuchten. - Die Rrangofen arbeiteten thatig an ben Ginfoliegungelinien, und an ber Berfchangung ibrer Doften. Befonders burchichnitten fie alle Bege, melde von der Festung ins freie Feld führten. - Der Fefungetommandant ließ an ben Werken fo viel ausbeffern, als Beit und Umftande erlaubten. Auf bem Gee murbe Schilf gefchnitten, theils um Futter fur bas Schlachtvieh zu erhalten, theils um bie Musficht freier ju machen. Much murbe, auf bem Raume zwischen ben beiberfeitigen Borpoften bei Migliaretto, bas Getreibe



And the second of the second o

lich fen: "weil die Bejatung schwach, und die Bahl der Rranken bereits bedeutend, des Feindes Starke nicht bekannt, auch seine Arbeiten noch zu weit von der Fesstung entlegen waren. Da der Beitpunkt, in welchem die Armee zum Entsat vorrücken könne, noch ferne sep, so muffe man die Truppen für eine lange Vertheisdigung schonen, und die Ausfälle für die Zeit versparren, wenn die Franzosen mit ihren Angriffsarbeiten der Festung naber gerückt seyn wurden." — Um jedoch dem Feinde einige Besorgniß zu erwecken, wurde noch am 17. Juni, Abends um sieben Uhr, ein kleiner Ausfall unternommen.

Drei bemaffnete Efcaiten rudten auf bem obern Gee por. Ein fartes Ranonen = und Granaten = Reuer murbe auf bie Gegend por bem Thore Prabella, gegen Diteria alta und Beffiore bin, - in welcher die Musficht befonders befdrantt mar, und von wo aus in ben Bebufden fedenbe Reinbe bie Rabrt ber Efcaiten auf bem oberen Gee immer febr beunrubigt batten, - von ben nachiten Berten ber Feftung unterhalten. Babrend biefem vertrieben 20 Scharficunen, und 50 Freiwillige vom Regimente Ergbergog Unton, Die frangofifden Borpoften von ben nachften Unboben vor jenem Thore gegen Belfiere, und aus ben Saufern. - Die gefamme ten feindlichen Truppen gerietben, ba fie eine größere Unternehmung ber Befahung erwarteten, in Bemes gung. Bedeutende Abtheilungen zeigten fich nabe por ber Citabelle, murben aber balb burch Ranonenfeuer gerftreut. Bei 400 Frangofen rudten links von bem Bornwerke Drabella por, um bie ausgefallenen Trupven anzugreifen. Gie murben jeboch von bem Befdute bes Kronenwerks The in die Mante genommen, und jum

Miching genothigt. Bei einbrechenber Nacht murbe jene schung e Schung jurudgezogen; nachdem ber Zwed, ben Beind zu beunruhigen, volltommen erreicht worden war.

- Um sich zu überzeugen, ob der Feind die verlasser nen Sohen vor Pradella wieder besett habe, ließ der Bestungskommandant um eilf Uhr Nachts mehrere Scharfschüßen babin schleichen. Diese stiefen dort auf französische Posten, und zogen sich, nach einigen gemechseten Schusser, in das hornwerk zurud.

Der Brigabechef Chaffeloup vom Geniekorps leitete die Arbeiten ber Frangofen. Faft jeden Sag murben biefelben, von ben Seftungswerten aus, burch einie ge Ranonenfouffe und Granatenwurfe geftort. Im 20. Buni fperrten bie Frangofen die Strafe von Roverbella, in einer Entfernung von 150 Rtaftern von ber Citabelle, mit einem Berhaue, und festen binter bemfelben gedect ibre Erbarbeiten fort. - 2m 21. Juni entspann fich ein Befecht zwifden ben feinblichen Bortruppen und ben Aufenpoffen ber Befagung, welche vor Migliaretto und auf bem jum unteren Gee fubrenben Damme ftanben. Gie fuchten fich wechfelfeitig ju verbrangen. - Bu größerer Sicherheit jener Doften, und um den Feind von einem Ubergange über ben Pajolo, von Pietole ber, abzuhalten, murben bie, an jenen Damm fich anschließenben, brei Fleschen Gan Carlo mit 2 Rompagnien und 2 Kanonen befett. - Um 22. Juni mabrte bas Geplankel ber Bortruppen, bei Migliaretto, ben gangen Lag fort. Auch bem bebedten Bege links von ber Citabelle naberte fich ber Reind, und begann lebhaftes Rleingewehrfeuer mit beffen Befagung. Doch ein Rartatidenicup aus ber nachften Baftion reichte bin; die Frangosen zu entfernen, - Am 24. Juni murben feindliche Ocharen, welche sich, rechts von ber Citabelle, burch bas Getreibe nahten, mit Granaten vertrieben. Chen so wurde auch vor ben übrigen Außenwerken an biesem und in ben nachken Tagen mit ben Feinden geplankelt, und fedesmal zus lett durch einige Ranonenschüsse die Rube bergestollt.

Um 26. Juni naberten fich bie Ungriffsarbeiten (nach Chaffeloups Bericht aus Dietati von biefem Lage; in ber Corr. ined. T. I. p., 295-297) ihrer Wollenbung. Un biefem und bem folgenden Tage unternabm ber Rommandant bes Belagerungstorps, Gen. Gerrurier, begleitet von bem Beniedirektor Chaffeloup und bem Rommanbanten ber Artillerie Gugnn, eine große Retognoszirung (fiebe Gerruriers Bericht an Bonaparte, aus der gavorita am 28. Juni, - in der Core. ined. T. I. p. 303-304). Gie begannen am 26. mit ber Citabelle, brachten bie Racht in Cerefegan, und fetten am 27. die Refognoszirung, um die Stadt, bis Ban Biorgio fort. Es wurden bierbei die anquareie fenben Theile ber Festung, und die Punfte ju ben Batterien gemablt, und bann folgender Entwurf ausgefertigt. (Giebe Gugnes Rapport an Bonaparte, aus Roverbella am 29. Juni; in der Corr. ined. T. I. p. 307—308.)

Augriff auf die Bastion Trinita, jm, Ce,119 trum der Citadelle.

| Batter | ien | Ranonen | Mörfer        | Ranonen | Mörsep |  |  |  |
|--------|-----|---------|---------------|---------|--------|--|--|--|
| 2      | In  | 5       | , <del></del> | 10      | . —    |  |  |  |
| . 2    | "   | 4       | -             | 8       | •      |  |  |  |
| 2      | 29  | .5      | <b>3</b> .    | 6       | 6      |  |  |  |
| 6      |     | . :.    | .i.           | . 24    | 6.     |  |  |  |

#### Angriff ber Sestung auf die Berte, rechts vom Damme Cerefe.

| 9           | Satter | ten | Kanonen | Morfer                | In I<br>Ranonen | Illem<br>Mörfer |
|-------------|--------|-----|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| • •         | 1      | }u  |         | . :: <del>:::::</del> | 6               | _               |
|             | 1      | 9   | 4       | -                     | 4               |                 |
|             | 1      | *   | 8       | 4                     | 8               | 4               |
| <del></del> | 3      |     |         |                       | 18              | 4               |

### Bei ber Cafa Dicheli.

1 Batterie mit 12 Kanonen, wovon feche für glübenbe Augeln, und 6 Mörfern . . 12 Kand 6 Mörf.

## Bei ber Cafa Zampoli.

11 Batterien mit 54 Kanonen und 22 Morfern.

Außer biesen Geschützen forderte Serrurier (l. c. p. 304) noch eine verhaltnißmäßige Reserve-Artillerie, um bas beschätzte Geschütz sogleich ersetzen zu Winnen. Wenn bie obigen beiben Angriffe auf die Festung zugleich geführt werden sollien, so hielt Gerrurier für nöthig: an Artilleristen, um in den Batterien

alle vierundzwanzig Stunden eine

Jufammen 27,084 Mann.

Diefer General und bie beiben Direftoren bes Geniewefens und ber Artillerie waren einstimmig ber Meinung, daß ber Angriff auf die Stadt felbft erft bann beginnen könne, nachdem alle Außenposten ber Festung erobert senn wurden. — Aus ber Folge ergibt es fich, daß biefer Entwurf noch große Befchrantung erlitt, und der Ungriff auf die Citadelle bei Geite gefest murbe. —

Der Bestungskommanbant batte am 17. Juni bie erften Nadrichten von ber Urmee erhalten; inbem ein Bertrauter ein Odreiben bes R3M. Baron Beaulieu , aus Caliano vom 13. Juni, überbrachte, in meldem berfelbe Silfe juficherte, fobalb bie berangiebenben Berftartungen eingetroffen fenn murben. - Diefes Berfprechen wiederholte R3M. Beaulieu, in einem Ochreis ben vom 14. Juni, bas gleich nach bem Erften in ber Reftung eintraf. Da bie als Gignal ber Borruckung bes Seeres verabrebeten Ranonenicuffe vielleicht in ber Reftung nicht vernommen werden fonnten, fo wollte Beaulieu feinen Unmarich burch große , auf bem Montebalbo angegunbete Reuer, und burd Raudfaulen befannt geben. - Inbeff murbe R3M. Baron Beaulieu vom Beeresbefehle abgerufen, und ber einstweitige Rommanbirende, RME. Baron Melas, erneuerte in einem Schreiben vom 23. Juni bie Buficherung balbigen Entfates. Diefes Lettere beantwortete &DR. Canto b'Drles am 27. Juni, in zwei Goreiben, mit bem Bemerten, baf er, fobalb in ber Reftung bie Giangle bes anrudenben Beeres mabrgenommen murben, taglich um Mitternacht feche Ranonenfcuffe, einen immer zwei Minuten nach bem andern, geben laffen merbe. -

Das Steigen ber Überschwemmung brobte schon am 26. Juni, die brei Fleschen von San Carlo von ber Festung abzuschneiben. Daber wurden aus denselben die 2 Kompagnien und 2 Kanonen herausgezogen, und nur ber Damm blieb mit Scharsichungen besetht. Um 27. Juni wurden in ber Vertheilung ber Truppen einige Beränderungen vorgenommen, und bie Austehnung jeber Brigade über gewiffe Strecken ber Werke mehr nach
ihrer bermaligen Stirke bestimmt. Bo sich in diesen Lagen Feinde den Außenwerken und Posten nahren, wurben sie durch bas Feuer aus Muskeren und Doppelhaten, — und so oft sie sich in größern Scharen zeigten,
in der Nabe arbeiten wollten, oder sich in die umliegenben Sauser begaben, durch Kanonenschüsse vertrieben. —

Am 30. Juni zahlte bie Befahung 13,448 Dienstfähige, und 1849 Undienstbare, unter welchen Lettern sich 1 Stabs=, 18 Ober Dissiere und 1109 Mann frank befanden. — An tiesem Tage wurde die Anzahl aller nicht=militarischen Bewohner Mantuas, — und zugleich der Stand aller bei benselben befindlichen Vorräthe an Lebensmitteln, — burch hiezu bestimmte Offiziere aufgenommen. Die Zahl der Einwohmer jedes Alters und Geschlechtes betrug 23,837. Die Borrathe an Schlachtvieh, Wein, Weizen, und Rauhfutter waren, im Verhaltniß mit jenen einiger anderer Lebensbedurfniffe, besonders gering. —

Der Mangel an Kutter für Pferbe und Schlachtvieh wurde damals schon so empfindlich, daß der Beftungskommandant beschloß, durch einen Ausfall sich damit, wenigstens für den dringendsten Bedarf, zu verfeben. Ein anderer, noch wichtigerer Grund, der einen Ausfall nöthig machte, war die gänzliche Unkenntniß ber feindlichen Arbeiten. Zwar hatte der Kommandant auf den fünf höchsten Thürmen der Citadelle und der Stadt Offiziere aufgestellt, welche die Bewegungen und Arbeiten des Feindes ohne Unterlaß bewachen sollten. Aber die vielen Bäume und Weinstocke, mit welchen die nächste Umgegend ganz bedeckt war, hinderten die Ausficht, und verbargen, so wie die stehen gebliebenen Säuser, die Stellungen der Franzosen den Augen der Beobachter. Jene feindlichen Arbeiten, welche von der Kestung aus entdeckt worden waren, befanden sich in beträchtlicher Entfernung, und schienen von den Franzosen mehr zu ihrer eignen Vertheidigung angelegt zu senn, als einen Angriff gegen irgend ein Werk der Festung zum Zwecke zu haben. Besonders hatten sie alle Straßen, Feldwege und Zugänge um die Citadelleverzammelt und durchschnitten; so daß bei einem Ausfalle das Vorrücken aus der Citadelle höchst beschwerlich werden mußte. Es wurde daher bringend nöthig, auf eine ausgiebige Urt die feindlichen Arbeiten zu stören, und die die Aussicht der Festung hindernden Gegenstände aus dem Wege zu räumen.

Nach einer, burch die eben angeführten Umftande fehr beschränkten, Rekognoszirung der feindlichen Stelstungen, wurde es am zuträglichsten befunden, den Aussfall und die Fourragirung von der Citadelle aus zu unsternehmen. Der Major Pertusy, vom Infanterie Resigiment Nadasdy, wurde mit der Leitung des Aussalls beauftragt. Es wurden hierzu bestimmt:

als Avantgarde . . . 1 Offizier 30 Schuten ; bann vom Regimente Na-

vom Regimente Thurn . 3 , 100 Mann

In Mem 7 Offiziere 230 Mann, gum Ungriff ber feindlichen Posten, und zur Dedung ber Fourragirung. Bu biefer Lettern aber wurden tommanbirt:

mit Genfen . . . . 1 Offizier 60 Mann; jum Eragen . . . . 1 . . 100 . n

Dann wurden alle Zimmerleure der die Citadelle besetzt haltenden Brigade Roselmini beordert, dem Ausfalle zu folgen, und so viele der nächst um die Festung stehenden Baume, als nur immer möglich, zu fällen. —
Die Geschütze der Festung, und der auf dem obern Gee postirten Tschaiken, sollten den Ausfall durch ihr Feuer unterstüßen. — Am Thore der Citadelle hielt ein Zug hufaren in Bereitschaft. In dem bedeckten Bege links von der Citadelle gegen das Ufer des obern Gees, wurden 5 Rompagnien Infanterie aufgestellt, um den Rückzug der Ausgefallenen zu decken.

. Um 6. Juli, mit Unbruch bes Morgens, begann ber Angriff auf Die feindlichen Borpoften. Gie wurden aus ben Gebufden, Berbauen und Erbaufmurfen, binter welchen fie fich verbargen, jurudgetrieben. Dann wurde die Fourragirung und bas Umbauen ber Baume angefangen. Da ber Beind bie Arbeiter aus einigen nabe gelegenen Cafinen beunruhigte, fo murben auch biefe Gebäude angegriffen, genommen und in Brand geftectt. Auch murben mebrere feindliche Berbaue und Erbaufmurfe auseinander geworfen. - Unterdeffen nabten frangofische Berftartungen von ber Favorita; bei 700 Mann brangen gegen bie rechte Rlante ber Citabelle vor , und beschoffen bie Arbeiter und ihre Bedeckung lebhaft aus Kanonen und Musketen. 3mar murben burch bas Gefdütfeuer von den Berten die feindlichen Ranonen jum Comeigen gebracht, und jene frangofischen Eruppen in der Entfernung gehalten. Much ruckte auf bem obern Gee eine Schaluppe und eine Sichaite por, und bedten burch ibr Feuer die linke Rlante ber ausgefallenen Eruppen. Aber ba ber Festungstommanbant, wegen einer Eleinen Fourragirung , nicht viele Leute

opfern wollte, so wurden jene Truppen nach und nach zurückgezogen. Das Gefecht hatte zwei Stunden geswährt, als dieselben, um halb acht Uhr Wormittags, in die Festung zurückfamen. Sie hatten 2 Tobte und 18 Verwundete verloren, und brachten zwanzig mit Gras beladene Wagen mit sich. Die Aussicht gegen die Favorita war, durch das Niederbrennen mehrerer Schupfen und anderer hölzerner Gebäude bei den nächsten Casinen, und das Umhauen von einigen hundert Bäumen, etwas freier geworden. — Der Verlust der Franzosen wurde in der Festung auf wenigstens 150 Todte und Verwundete geschätt. —

Bonaparte mar mit feinem Sauptquartier in Roverbella angefommen, und refognoszirte am namlichen Abend die Reftung, um die letten Belagerunge= arbeiten anguordnen. In feinem Berichte an bas Die rektorium vom 6. Juli (fiebe Oeuvr. compl. T. I. p. 113-114, und Corr. inéd. T. I. p. 315-317) fagt er: "bie Tranfcheen murten in vier ober funf Lagen eröffnet fenn. Die nur 7000 Mann ftarte Divifion Gerrurier fange an, jeden Sag funfzig Rrante gu baben. Die Garnison fen wenigstens 8 bis 10,000 Mann fart. Ungeachtet diefer Überlegenheit, babe er ben Plat feit einem Monat blodirt gehalten. Die Befagung, vermuthlich von ber Odmade ber Ungreifer unterrichtet, habe öfters Ausfälle machen wollen, fen aber jedesmal gefchlagen worden. Jett aber fen er genothigt, biefe Division ju verftarten, ba bie Eröffnung ber Tranicheen bevorftebe. - Er hoffe, die Festung nachstens einzunohmen, weil man fonft viele Rrante baben murbe.4 - In einem andern Berichte an bas Direktorium vom 12. Juli (Oeuvr. compl. T. I. p. 118-120; und

Corr. ined. p. 318—320) fagt Bonaparte: "Bir fangen an, viele Kranke vor Mantua zu erhalten. Aber bieber ift noch nicht Einer derfelben gestorben. Die Sige ist unerträglich, und die Luft um Mantua außerst verpestet."

Am 9. Juli langte ein Schreiben bes Feldmarsschalls Grafen Wurmser, — von Roveredo am 6. Juli, — in der Festung an, durch welches der Feldsmarschall dem Kommandanten die Übernahme des Hees resbefehls, den Anmarsch zahlreicher Verstärkungen, und seinen Entschluß, Mantua bald zu entseten, — mitztheilte. — In der Antwort vom 10. Juli bat FME. Canto d'Yrles, "die Befreiung Mantuas möglichst zu beschleunigen; da der Feind bei Borgoforte einen anssehnlichen Park sammle, und sich zur wirklichen Bestagerung bereite." —

Die Frangofen begannen bamals ; bie Thatigkeit bei ihren Erbarbeiten zu verdoppeln. Um g. Juli nabten fie mit einer fliegenden Sappe dem Glacis der Citabelle, gegen bie Porta maggiore (von Montata links, gegen Poggio reale). In diefer Gegend fomobl, als vor bem Rronenwerf The und bem Sornwert von Pradella; enblich am unteren Gee, ber Baftion Dompanagga gegenüber, waren die Frangofen theils mit Musfteden, theils mit ben Erbarbeiten beschäftigt. Das Reuer ber Außenwerke zwang fie jedoch zur Ginftellung berfelben. - 2m Morgen bes 10. Juli entbedte man, bag ber Reind in ber letten Dacht auf ber Bobe von Belfiore einen Erbaufwurf von 200 Klafter Lange gemacht, und fich mit demfelben bereits auf den balben Mann gedeckt batte. Much biefes Mal murben bie Rrangofen burch bas Reuer ber nachften Reftungswerke von biefer Arbeit ver-

trieben, Doch am 11. Juli bauten fie wieder auf allen Geiten an Erdwerken, ober maren boch im Aussteden berfelben begriffen. Die Wirkung des gegen Diefe Arbeis ten aus ber Reftung, an biefem und in ben nachften Sagen, gerichteten Feuers mar groß, und einige Erdaufwürfe murden gang gerftort. Dennoch fetten bie Rrangofen ibre Ungriffelinien ringe um den Plat fort. Der Reftungstommandant fand fich baburch bewogen, die Benerale ju einem Rriegerath ju berufen, dem er die Frage vorlegte: "ob man ichon jest einen allgemeinen Ausfall unternehmen folle, um die feindlichen Werte ju gerftos ren, und badurch bie Stadt vor einem Bombarbement ficher zu ftellen ?" - Der einstimmige Befdlug ging babin: "ber allgemeine Ausfall folle erft bann ausge= führt werden, wenn bas Bombardement wirklich begonnen batte, ober wenn bestimmte Radrichten von bem taiferlichen Seere eingetroffen fenn murben." - Da aber ber Rourragevorrath nur mehr auf funf Sage binreichte, und in ber Rabe ber Reftung alles Gras bereits abgemabr mar, fo wurde am 15. Juli feftgefest, baß am 16. Juli ein mit einer Fourragirung verbundener Musfall gemacht merden folle.

| wat just grown | <b>-</b> , - |        |     | - 1- |      |     |      |             |             |
|----------------|--------------|--------|-----|------|------|-----|------|-------------|-------------|
| Die Die        | po           | fizio  | n z | u d  | iefe | m U | usf  | alle wa     | r folgende: |
| Gen. 23        | u£c          | iffevi | ф   | mac  | ht i | ben | Ş    | uptaus      | fall mit    |
| Reiterei       |              |        |     |      |      | •   | ÷    | 200         | Mann,       |
| Infanterie     |              |        |     |      |      | ÷   |      | 2200        | ,,          |
| Urbeitern n    | nit          | Øф     | anj | zzeu | g, t | aru | ın=  | ·.          |             |
| ter alle       | Зi           | mme    | rle | ute  | bei  | 93  | es   |             | •           |
| faţung,        | •            | ٠.     |     | •    |      | •   |      | 40 <b>0</b> | 99          |
| in Allem       |              | •      |     | •    | ٠    | •   | •    | 2800        | Mann,       |
| welche aus be  | n i          | brei   | Bı  | iga  | ben  | R   | ıEaj | Tevich,     | Roselmini   |
| and Sturioni   |              |        |     | -    |      |     |      |             |             |

Midzug genothigt. Bei einbrechender Nacht murbe jene schwache Schar, die ben Ausfall gemacht, wieder in die Festung zuruckgezogen; nachdem der Zweck, den Feind zu beunruhigen, volltommen erreicht worden war. — Um sich zu überzeugen, ob der Feind die verlassenen Soben vor Pradella wieder beseth habe, ließ der Bestungskommandant um eilf Uhr Nachts mehrere Scharsschilchen dahin schleichen. Diese stiefen dort auf französische Posten, und zogen sich, nach einigen gewechselten Schussen, in das hornwerk zuruck. —

Der Brigabechef Chaffeloup vom Geniekorps leitete bie Arbeiten ber Frangofen. Saft jeden Sag murben biefelben, von ben Reftungsmerten aus, burch einige Ranonenfouffe und Granatenwurfe geftort. Um 20. Buni fverrten bie Frangofen bie Strafe von Roverbella, in einer Entfernung von 150 Ktaftern von ber Citabelle, mit einem Berbaue, und festen binter bemfelben gebecht ibre Erbarbeiten fort. - 2m 21. Juni entspann fich ein Gefecht zwifden ben feinblichen Bortruppen und ben Aufenvoffen ber Befagung, welche por Migligretto und auf bem gum unteren Gee fubrenden Damme ftanden. Gie fuchten fich wechfelfeitig ju verbrangen. - Bu größerer Sicherheit jener Doften, und um ben Feind von einem Ubergange über ben Pajolo, von Pietole ber, abzuhalten, murben bie, an jenen Damm fich anschließenben, brei Fleschen Gan Car-To mit 2 Rompagnien und 2 Kanonen befett. - Um 22. Juni mabrte bas Geplantel ber Bortruppen, bei Migliaretto, ben gangen Lag fort. Auch bem bedecten Bege links von der Citabelle naberte fich ber Reind, und begann lebhaftes Rleingewehrfeuer mit beffen Befagung. Doch ein Rartatidenicug aus ber nachften Baftion reichte bin, die Frangofen zu entfernen, - Ame 24. Juni murben feindliche Ocharen, welche fich, rechts von ber Citabelle, durch das Getreide nahren, mit Granaten vertrieben. Eben fo wurde auch vor ben übrigen Außenwerken an biefem und in ben nachften Tagen mit ben Feinden geplankelt, und jedesmal zus lett durch einige Ranonenschüffe die Rube bergestollt. -

Um 26. Juni naberten fich bie Ungriffsarbeiten (nach Chaffeloups Bericht aus Dietati von biefem Lage; in ber Corr. ined. T. I. p., 295-297) ibrer Wollenbung. Un biefem und bem folgenden Tage unternahm ber Kommandant bes Belagerungsforps, Ben. Gerrurier, begleitet von bem Beniedirektor Chaffeloup und bem Rommanbanten ber Urtillerie Gugny, eine grofe Retognoszirung (fiebe Gerruriers Bericht an Bonaparte, aus der Savorita am 28. Juni, - in der Core. ined. T. I. p. 303-304). Gie begannen am 26. mit ber Citabelle, brachten bie Racht in Cerefe ju, und fetten am 27. Die Refognoszirung, um die Stadt. bis Gan Giorgio fort. Es wurden bierbei bie anzugreie fenben Theile ber Festung, und die Puntre gu ben Batterien gemablt, und bann folgender Entwurf aus. gefertigt. (Giebe Sugnes Rapport an Bonaparte, aus Roverbella am 29. Juni; in ber Corr. ined. T. I. p. 307—308.)

Angriff auf die Bastion Trinita, im, Cente

| *       |    |         | · · •      | Jn 2    |        |
|---------|----|---------|------------|---------|--------|
| Batteri | en | Ranonen | Mörfer     | Ranonen | Mörsep |
| 2       | žu | 5       |            | 10      |        |
| 2       | "  | 4       | -          | 8       |        |
| 2       | 71 | .5      | <b>3</b> ) | 6       | 6      |
| 6       |    |         | •          | 24      | 6      |

zu bringen, und burch Abbrennen einiger Saufer und Wegraumen von Baumen die Aussicht freier zu machen suchte. — Es war das fünfte französische Grenadiers Bataillon, welches die, die auf Pistolenschusweite an die Verschanzung von Belfiore vorgedrungene, dritte Kolonne durch den entschlossensten Widerstand so lange ausbielt, die die Gen. Fiorella und d'Alemagne ihre Truppen gesammelt hatten. Diese rückten nun gegen die Kolonnen des Gen. Aukassevich vor; ein lebhaftes Gesecht entspann sich, und währte die sechs Uhr Morgens fort. Dann führte Gen. Aukassevich seine Trupspen unter die Kanonen der Wälle zurück.

#### Der öftreichische Berluft betrug:

| (                   | Officians            | · · · · ·        |
|---------------------|----------------------|------------------|
| •                   | Offiziere            | Mann.            |
| an Tobten           | . 2                  | 68               |
| an Berwundeten      | . 10 (barunter 2     |                  |
|                     | <b>Stabsoffizier</b> | ?) 320           |
| an Bermißten .      | 1                    | <b>63</b>        |
| in Allem            | . 13 Offiziere,      | 451 Mann.        |
| In dem von dem &    | estungekommandante   | n am 17. Juli    |
| an ben Feldmarfcha  | a Graf Wurmser ab    | geschickten Be-  |
| richte murde der 23 | erluft, welchen der  | Feind durch die  |
| Demonstragionen b   | ei Molino Cerefe     | , Pietole und    |
|                     | en, auf 400, — b     |                  |
|                     | n an Todten und V    |                  |
| fchatt, und die Ba  | hl der gemachten Ge  | fangenen auf 9   |
| Offiziere und 100 9 | Nann angegeben.      |                  |
| Man Sistan as       |                      | autiora accordia |

Bon diesen gefangenen Franzosen erhielt man die Nachricht, daß das Belagerungetorps febr bedeutend verstärkt worden sen. Da nun auch die Thätigkeit der Feinde bei ihren Arbeiten, — so wie man am 16. und 17. von den Ballen deutlich bemerkte, — sich verdop-

pelt hatte, und in die Batterien schon das Geschütz einzeführt wurde; fo schilderte der Kommandant in dem erwähnten Berichte vom 17. Juli die Lage der Festung als bedenklich, und bat dringend um baldige Hilfe. Dezen möglichste Beschleunigung schien ihm um so wünzschenswerther, da der üble Zustand der Festungswerke bekannt war, und die Zahl der Kranken unter der Beschung in den letzten zwei Wochen sich sehr gemehrt hatte. —

Um 16. Juli, balb nach beendigtem Musfalle, ers lieft ber RME. Graf Canto D'Dries ein Schreiben an ben frangofischen General Fiorella, in Betreff ber Muswechslung der beiderfeits gemachten Gefangenen. - Fiorella antwortete am namlichen Sage, bag er jenes Ochreiben bes Reftungstommanbanten bem Ben. Gerrurier unterlegt babe. Einer in Canto b'Drles Ochreiben gemachten Befdwerbe, baf bie Rrangofen fich in bem letten Gefechte gehackter Mustetentugeln bedient batten, die in ben Bunden öftreichischer Goldaten ge= funden morben, - begegnete Fiorella mit ber Berfiderung : "bei der frangofifden Armee fen ein folder Bebrauch teineswegs geftattet; nur burch Bufall tonne eine 'abgeschoffene Rugel fich an einem festen Gegenstande abgeplattet, und im Burudprellen noch eine Bunde verurfact baben." - Um 17. Juli Nachmittags fdrieb Gerrurier aus der Favorita : "Canto d'Pries Untrag fen Bonaparten vorgelegt worden, und biefer babe die Auswechslung ber Rriegsgefangenen angenommen." Doch einmal murbe bie Beschwerbe wegen ber gehactten Rus gein ju entfraften gefücht. - Der Feftungetommanbant antwortete bierauf durch ein Ochreiben vom 18. Juli, und lieft zugleich bie Muswechslung wirklich beginnen. --

Bonaparte batte damals einen Berfuch vorbereis tet, fich biefer, mit 13,000 freitfabigen Rriegern befetten, Sauptfeftung burch einen Uberfall zu bemachtigen. Der Brigadechef von ber Urtillerie Undreoffn murbe von ibm beauftragt, einen Dunkt aufzusuchen, wo Truppen am öftlichen Ufer bes untern Gees eingeschifft, und jenfeits, nachft ben Außenwerten bes Plates, ans Canb . gebracht werben fonnten. Aus Unbreoffps Bericht von Kormigosa am 6. Juli (in ber Corr. ined. T. I. p. 365-368) gebt bervor, daß berfelbe am 5. die Retognoszirung gemacht, ben Ginschiffungspunkt bei einer Cafa Safibiani (vermutblich Ranetti), die Landungeftelle bei ben Rleichen San Carlo (vor ber Berichangung von Migligretto) gemablt, und bie Urt ber Ausführung mit ben fleinsten Umftanben vorgeschlagen batte. -Rach einem andern Berichte Undreofing aus Formigofa vom 7. Juli (l. c. p. 368-369) batte er in der Racht vom 6. auf ben 7. noch eine Rekognoszirung ber bortigen Bestungswerte, burch bie Rapitans Duroc von ben Quvriers und Sanfon vom Genie, ausführen, - Die jur Ginschiffung von 600 Mann notbigen Schiffe gus fammenbringen, an einer über ben Strom bes Mincio ju legenden Schiffbrude, und an allen übrigen Borbes reitungen arbeiten laffen. - Endlich fagt Unbreoffo in feinem britten, aus Roverbella vom 8. Juli batirten Berichte (l. c. p. 373-374), daß er an bem vorberge= benden Abende (bes 7. Juli) noch eine Rekognoszirung vorgenommen, und zwei Matrofen in einem Nachen uber ben Gee und ben Strom bes Mincio nach bem jenseitigen Ufer gesendet babe, mo die Letteren mirklich. an bem Damme oberhalb ber Berfchangung von Miglia. retto landeten, die Ortlichfeit befaben, und bes Dammes sanften Abhang leicht zugänglich fanden. — "Die "Matrofen brachten mir Stücke Erde von diesem gelobenten Kande (terre promise) mit, welches bald in uns "serm Besite sepn wird; wenn nur die Mittel hierzu, "wie ich nicht daran zweisse, gut berechnet sind. — Ordennung und Stille; so verburge ich die Landung. . . "Alles, was Sie mir befohlen haben, wird bis morgen "(den 9. Juli) Abends bereit sepn." — Mit diesen Borsten endet der letzte Bericht Andreossys. —

In bem icon angeführten Schreiben an bas Direktorium, aus bem Sauptquartiere Berona vom 12. Juli (Corr. ined. T. I. p. 318 - 320; und Oeuvr. compl. T. I. p. 118-120) fagt Bonaparte: ner fem einzig mit ber Belagerung Mantuas beschäftigt. Er babe eine fubne Unternehmung im Ginne. Die Ochiffe, bie öftreicischen Uniformen, und die die Stadt in Brand ju fteden bestimmten Batterien murben bis jum 16. Juli in Bereitschaft fenn. Alle weitern Operagionen murben ganglich von bem Gelingen biefes Streiches abe bangen, welcher felbft, fo wie alle Unternehmungen biefer Art, einzig vom Glude, - ja von einem Sunbe, ober einer Bans, - abbinge." - In ben Memoires de Napoléon (T. III. p. 267-268) wird das Miss lingen biefes Unichlages auf folgende Beife ergablt :. "Der Oberft Undreoffp hatte eine febr große Menge "Fabrzeuge gesammelt; er boffte ben Plat ju überfals. "len. Ochon maren bundert Grenadiere eingefdifft; fie "follten um zwei Uhr Morgens unterhalb ber Batterie "und Baftion bes Pallaftes landen, fich bes Thores "ber Poterne bemachtigen, und die Bugbrude ber Strafe "von San Biorgio nieberlaffen, wo die Urmee in die "Stadt gedrungen mare. Diefer Plan fchien unfehlbar.

Der aus Mantua geburtige Oberft Cabos follte, mit -mebreren Datrioten bes Canbes, an ber Gvibe ber Ko-...lonne marichiren. Aber ta ber Po bedeutend gefallen, -und bas Baffer bes untern Gees ichnell abgefloffen war, fand man nicht mehr Liefe genug fur bie Schiffe, "welche mitten in dem Gerobre abfahren mußten, um nicht von ber Reftung aus bemerkt ju werben. Gie ablieben bort in ber Dacht fteden, und es mar unmoglich, fie flott zu machen. In ber folgenden Dacht fant \_bas Baffer noch mehr, und fo murbe bann bie Unter-"nehmung aufgegeben." - Eben fo berichtete Bonaparte aus Castiglione am 22. Juli (Oeuv. compl. T. L. p. 135) bem Direktorium : "Um 17. Juli wollte ich achtbundert Grenadiere einschiffen laffen, und boffte, "mich eines Stadtthores ju bemachtigen. Da aber bas "Baffer in vierundzwanzig Stunden um mehr als brei "Ruß gefallen mar, murbe es nicht möglich, biefen Un-"fcblag auszuführen." -

Um 18. Juli hatten die Franzosen alle Borber reitungsarbeiten zur Beschießung beendigt, und das Geeschüth in ihre Batterien eingeführt. Sie griffen um halb zwölf Uhr Nachts die Vorposten der Besatung, welche in den Fleschen San Carlo vor Migliaretto, und hinter dem Damme standen, lebhaft an. Wie schan erwähnt, waren aus obigen drei Fleschen am 26. Juni Truppen und Geschütze zurückzezogen, und nur auf dem Damme einige Scharsschützen gelassen worden. Aber an eben diesem Tage (18. Juli) hatte der Festungskommandant wieder drei Kanonen, mit einer Truppenabtheilung zu deren Bedeckung, nach jenen Fleschen gessendet, um zwei seindliche, bei Pietole liegende Schiffe zur Entsernung zu zwingen. Diese Absücht war dann

auch wirflich burch bas Rener jener Gefduse icon erreicht worden. - Der Ben. Murat und ber Mbintants General Bignolle rudten mit 2000 Mann gegen bie rechte Rlante, ber Gen. D'allemagne mit einer gleich ftarten Rolonne gegen bie linte Rlante biefer Berichans jungen an. Bugleich zeigte fich ber Brigadedef Unbreoffn mit funf Ranonierfcaluppen auf dem untern Gee, und fucte bas Reuer ber Reftung auf fich ju lenten, bie Mufmertfamteit ber Befagung ju theilen, und baburch ben Ungriff zu unterftugen. - Die frangofifchen Ro-Tonnen brudten bie ichwachen Bortruppen bes Ben. Ruccavina aus jenen Glefchen gurud; fie michen in bie Sauptverfcangung, nachbem fie guvor ibre brei Ranonen in Giderbeit gebracht batten. - Bei taufend Franjofen fürmten nun ben bebedten Weg. Bei gmans gig Mann fprangen wirklich über die Pallifaben, und fuchten biefe auszureißen, - murben aber von ben berbeieilenden Offreidern mit ben Alintenfolben erfdlagen.

Gleich bei entstandenem Allarm hatte der Festungskommandant die Brigade Ruccavina mit 400 Mann
verstärkt. Auch wurden die Thore Pusterla, Cerese und
Pradella stärker besetzt. — Gen. Ruccavina hatte indeß
ben ersten Sturm schon zurückgewiesen. Er wurde durch
die eingetroffene Unterstützung in den Stand gesetzt,
einen zweiten, — und endlich auch einen drutten Sturm
eben so kräftig abzuschlagen. Man hörte wohl nach Mitternacht die Feinde noch ein viertes Mal gegen den bebectten Weg anlaufen. Aber sie kamen nicht bis an denselten, und es schien daber, daß es nur französische
Soldaten waren, die in der Dunkelheit ihre Todten
und Schwerverwundeten zurückschepten. — Andreossy
mit seinen Schaluppen war durch die kaiserlichen Tschais

ten und durch das Feuer der nachsten Werke in der Entfernung gehalten worden. — In dem bedeckten Bege
ließ der Feind 14 Todte und 6 Berwundete liegen, und
am Morgen wurden noch mehrere Todte auf dem Glacis
gefunden. Ein Offizier und 7 Grenadiere waren gefangen
worden. Der Festungskommandant schäpte in seiner Relazion den ganzen Vertult, welchen der Feind in dieser
Nacht erlitten hatte, auf goo Mann. — Die Besahung verlor:

Die Frangofen hatten ju gleicher Beit einen Ocheinsangriff gegen das hornwerk vor der Porta Pradella unsternommen, waren jedoch durch Kartatichenichuffe justudaewiesen worben.

Um Mitternacht eröffnete der frangofische Genies direktor Chasseloup eine Transchee auf dreihuntert fünfzig Schritte von dem Glacis der Verschanzung von Misgliaretto. Bu gleicher Beit begann die Batterie von Belssiore ihr Feuer gegen das hornwerk und die Porka Prazdella, die Bastion Alexis, und die westliche Seite der Stadt, — jene bei Pietole gegen das Außenwerk Misgliaretto, — jene sublich unter San Giorgio, bei Bipata, gegen die Porta Catena, die Bastion Pompanaza, und die östliche Seite der Stadt, — endlich die vorwärts der Favorita, neben Poggio reale, bei Beltrami, angelegte Batterie gegen die östliche, am See gelegene Bastion Nr. 4 der Citadelle, und gegen die Porta molina, um die Verbindung der Stadt mit der Citadelle zu unterbrechen. Wie viel Geschütze in dies

fer Nacht gegen Migliaretto in Thatigkeit maren, ift nirgends angegeben. In hinsicht der übrigen drei Ungriffe weichen die beiderseitigen Ungaben etwas ab, und zwar haben:

|              | •• | nach den<br>Jou | ı Tefi |       | nach franzöllichen<br>Berichten |      |            |  |
|--------------|----|-----------------|--------|-------|---------------------------------|------|------------|--|
| bei Belfiore | 3  | Kan.            | 6      | Mörf. | 6                               | Kan. | 6 Mörf.    |  |
| bei Bipata . | 6  | "               | 4      | "     | "6                              | 22   | 6 ,        |  |
| bei Beltrami | 8  | <b>29</b> .     |        | "     | 8                               | 99   | <b>—</b> " |  |
| in Allem     | 17 | Kan.            | 10     | Mörs. | 20                              | Kan. | 12 Mörf,   |  |
|              |    | do at the       |        |       |                                 | 11 B |            |  |

· 27 Befdüte ` 32 Befdüte.

gefeuert. - Die Ranonen maren Bierundzwanzig- und Gedbunddreifige Pfunder; wobon jene der Batterien von Belfiere und Rivata glubende Rugeln ichoffen. -Die Ginwohner murben burch bas Bombarbement in arofie Beffurzung verfest. Das Ronnenklofter Gan Canbelmo und mehrere Privathaufer gerietben in Brand: biele andere Gebaube wurben burch bie Boine ben febr beschäbigt, - eine Badersfrau fammt ihrer Dutter erichlagen. Der Rugelregen vereitelte alle Lofd. anftalten. In ber Citabelle wurde an ber rechts neben ber Baftion Ilr. 4 befindlichen Porta maggiore bie Rette ber Aufzugbrücke abgefcoffen. - Das Bombarbement bauerte bis fieben Uhr Morgens fort, und es maren bis babin bei 500 Bomben und glubende Rugeln in die Stadt gefallen. Bon ben Festungswerken murbe bas feindliche Reuer mit größtem Rachbruck erwiebert.

Um 19. Juli, bei Unbruch des Tages, hatten fich tie Frangofen in ihrer Tranfchee vor der Berfchangung von Migliaretto bereits bis auf den halben Mann einsgegraben. Durch das heftige Feuer ber nachften Berte wurden fie aber gezwungen, die Arbeit zu unterbree

den, und sich zurückzuziehen. Jest endlich murbe bas Beuer von beiden Seiten größtentheils eingestellt, und ben Rest bes Tages über, fielen nur hier und ba einzelne Schüsse. — An eben diesem Tage traf ein Schreisben bes FM. Graf Wurmser, aus Noveredo vom 16. Juli, in der Festung ein, welches den Befehl enthielt, bei dem großen Krankenstande, keine Ausfälle mehr zu machen, — und baldigen Entsat versprach. — Um acht Uhr Abends antwortete der Festungskommandant dem Feldmarschall, meldete die stattgehabte Bestürmung des Außenwerkes von Migliaretto und den Ansang des Bomsbardements, und bat um schleunigste hilfe. —

Um' Mitternacht vom 19, auf ben 20. Juli beaann ber Reind bas Bombarbement aus allen feinen Batterien von Meuem, und fette es bis acht Uhr Morgens fort. Vorzüglich beftig feuerte bie Batterie Beltrami, um die Berbindung auf dem Damme gwischen ber Stadt und Citadelle ju hindern, und bie an demfelben liegenden Dublen ber zwolf Apostel, fo wie bie ben oberen und mittleren Gee verbindenden Ochleußen ju jerftoren ; moburd bas Baffer bes oberen Gees bebeutend gefallen, und folglich auch die Überichmemmuna zwifden bem Pajole und ber Stadt, auf ber Strecke von der Porta Pradella bis vor der Porta Cerefe, abgelaufen fenn murbe, Uber bie ungemein fefte Bauart biefes Dammes, und bie weite Entfernung jener franjofifchen Batterie, vereitelten Diefe lettere Abficht. Aur Dedung der Berbindung auf bem Damme, mar berfelbe auf beiben Geiten mit farten Bruftmebren von Erbe eingefaßt worben. - In Diefer Racht batten fich bie Krangofen in ihrem Laufgraben vor Migliaretto tiefer eingegraben, benfelben verlangert, und beffen Bruft-

١.

wehr verftarkt, — auch auf hundert fünfzig Schritte vom Glacis eine zweite Parallele angefangen. Doch wurden sie durch das heftige Feuer jenes Außenwerkes zur Einstellung dieser neuen Arbeit gezwungen. — Die glübenden Rugeln hatten einige Häuser in Brand gessteckt, die Bomben viele andere beschädigt. Doch war Niemand von der Bürgerschaft getöbtet oder verwundet worden. Nur in dem Militärspital bei den Kapuzinern erschlug eine sechsunddreißigpfündige Kanonenkugel einen kranken Goldaten in seinem Bette, und verwundete zwei Chirurgen und den Führer des Spitals. —

Den 20. Juli hindurch dauerte die Kanonabe mit abwechselnder Starke fort, und die Franzosen murben durch das wirksame Feuer der Festung an ihren Urbeiten, besonders am Batteriebau, sehr gehindert. In den achtundvierzig Stunden von der Mitternacht des 18. bis zur Mitternacht des 20. Juli machte die Artiseterie der Festung nicht weniger als 12,298 Kanonenkugels und Kartätschen = Schüsse, dann 389 Granatens, und 179 Bomben = Würfe.

Zwischen neun und zehn Uhr Bormittags (am 20. Juli) erschien ein französischer Offizier mit einem Aufforderungsschreiben auf den Borposten. Dieses war von Gen. Berthier im Namen des Oberfeldberen abgesaßt, und vom 1g. Juli (1. Thermidor), so wie das Begleiztungsschreiben des Gen. Gerrurier vom 20. Juli (2. Thermidor) datirt. Es enthielt die gewöhnlichen Gemeinpläte: "der Kommandant sep, von allen Geiten angegriffen, nicht länger im Stande, Mantua zu verztheidigen. Er solle nicht durch übelangebrachte Hartnäschigkeit die unglückliche Stadt zu Grunde richten. Die Gesebe des Krieges verpflichteten ihn, den Plat zu über-

geben. Im Beigerungsfalle murde er fur bas unnut vergoffene Blut und die Berftorung der Stadt verantswortlich gemacht, und mit aller Strenge bestraft wers ben." — Der Festungstommandant antwortete: "daß die Gesetze der Ehre und Pflicht ihm geboten, den ihm anvertrauten Plat bis auf das Außerste zu vertheisbigen." —

Brüber als die vorigen Tage, — nach eilf Ubr, und mit weit größerer Beftigfeit, begann ber Feind an biefem Abende bie Stadt gu beschiefen. Doch meder bie glubenden Rugeln , noch bie Bomben machten einen bemertenswerthen Ochaben. Mur 1 Mann murbe erichoffon, und 1 Offizier, 3 Mann murden vermundet. Der Beind unterhielt bas Beuer bis um brei Uhr Morgens bes 2r. Juli. - In biefer Racht war vom Reinde Die zweite Parallele bor bem Mußenwerke Migliaretto fortgefest, und mit ber erften Parallele langs bem Bafferbamme verbunden worden. Auch batte er bier an eis ner nouen Batterie gearboitet', auf melde ans ber Reftung, - fo wie von ber Citabelle gegen bie Batterie Beltrami, - bei Lagesanbruch lebhaft gefeuert murbe. Der Reind beantwortete Diefes Reuer fast gar nicht. -Un biefem Sage murbe bem Rommandanten ber feind. lichen Tranfcheen, - ber fic ben Borpoften bei Die gliaretto genaht, und ben Ben. Ruccavina gu fprechen verlangt batte, - bei biefer von bem Reftungetommane banten gestatteten Unterrebung, die Ochonung ber Opis taler empfohlen, und mit ibm verabredet, daß biefelben burch Mufitedung fcmarger Sahnen fenntlich gemacht werben murben. Diefe fougende Magregel murbe auch noch am nämlichen Nachmittage vollzogen. Bon jest an wurden bas alte, in ber Fronte gelegene, Militarfpital, und das Civilivital, auch wirklich nicht mehr bes schoffen. Aber das, im Gymnasium angelegte, neue Mislitärspital wurde, trot der aufgesteckten schwarzen Fahsne, in den nächsten Tagen von mehr als hundert Rusgeln getroffen; jedoch ohne daß dadurch den Kranken und Verwundeten der geringste Schaden zugefügt worden ware.

Abends um gebn Ilbr begannen bie Frangofen bas . gewöhnliche Bombarbement, - boch nicht fo beftig als bie vorbergebenden Machte, und endeten baffelbe um funf Uhr Morgens des 22. Juli. Bon jest bis gegen Mittag murbe bas Ranonenfeuer nur febr fcwach fortgefett. Es murden 1 Mann ericoffen, 6 vermundet. - Um zwei Uhr Morgens murden in der Reftung meb. rere Blige auf den Gebirgen zwischen dem Montebaldo und Berona mabrgenommen, die man für Ranonenschuffe und Cignale bielt, welche die nabe Borruckung der Urmee aus Tirol andeuteren. - Un biefem Lage brachte es die Artillerie der Restung babin, baf die Rrangofen fich in ihren Batterien nicht mehr balten fonnten. Man fab von ben Ballen, baf fie viel bemontirtes Gefcut gurudführten. Doch batte ber Reind feine Tranfcheen por Migliaretto, auf bem linken Rlugel, um bundert Schritte verlangert, auch jenfeits bes Mincio, bei Bis pata und Banetti, neue Batterien gu bauen angefangen, welche bas Bert von Digliaretto in die Flanke nebmen follten. -

Bahrend bes Bombarbements in der Nacht vom 22. auf den 23. Buli, welches mit Schlag eilf Uhr, jedoch nur aus den Batterien von Zipata und Belfiore, begann, verlängerten die Franzosen ihren Laufgraben vor Migliaretto noch weiter links gegen die Übere

fdwemmung. - Morgens gegen balb brei Ubr fliegen viele Rrangofen, mit großem Gefdrei, aus biefem Caufgraben bervor, und machten eine volle Stunde bindurch ein fartes Feuer gegen ben bebecten Beg von Migliareito; burd meldes beffen Befagung 1 Sobten und 3 Bermundete verlor. Es fam jedoch nicht gum Banbe gemenge; benn ber Reind brang nicht weiter vor, und batte entweder überbaupt nur im Ginne, die Befagung ju allarmiren, ober er ließ fich burch beren febr lebbafs . tes Reuer abidrecken. - Bei Unbruch bes Lages (23. Juli) bemerkte man fomobl vom Obfervatorium, als auch von den Berten, daß fich ber Reind in ben Eranicheen vor Migliaretto febr verftartt batte: Daber fcbick-, te ber Festungekommanbant bem Gen. Ruccavina 2 Kompagnien Barasbiner Grenger, 6 Kompagnien Rabasby Infanterie und 1 Kompagnie vom zweiten Barnifons-Regimente zur Unterflutung; welche Truppen man von andern, weniger bedrichten, Berten weggog. - Das Reuer wurde von beiden Theilen den Lag binburch fort= gefett. Der Feind ichog viele Rugeln von ichwerem Raliber, theils falt, theils glubend, in die Stadt, und marf auch mitunter Bomben, Mur Abende von acht bis eilf Uhr wurde bas feindliche Reuer etwas vermindert. -

Nachmittags (bes 23.) erhielt ber Festungskommanbant ein Schreiben bes &M. Graf Wurmser, aus Moveredo vom 20. Juli, mit ber Nachricht, baß bie Armee sich nächstens in Bewegung seten werde, um Mantua zu befreien, und baß ber Entsat bis zum 2. August ausgeführt senn wurde. Dieses Bersprechen wurde dein um folgenden Tage (ben 24.) eintreffendes Schreiben des &M. Graf Wurmser, aus Noveredo vom 21. Juli, wiederholt. — Der Festungskommandant

antwortete auf bas erfte biefer Odreiben noch am namlichen Lage (ben 23.), und bat auf bas Dringenbite um ungefaumte Borruckung bes Beeres ; indem die Reftung, wegen ichlechtem Buftand der Berte, Mangel an vielen Bedürfniffen, großer Rabl ber Rranten, u. f. m., bereits in Gefahr ichmebe. Er mieterholte biefe Bitten am 25. Juli, in feiner Untwort auf bas zweite ber ermabnten Odreiben. - Um 27. Juli brachten zwei Boten, jeder ein anderes Ochreiben vom 25. Juli aus Roveredo. Das Erfte mar um Mittag abgefertigt worden. In dem zweiten, um einige Ctunden fpater abgefendes ten, Odreiben mar bereits des Relbmaricalle Untwort auf des RMC. Graf Canto d'Dries Meldung vom 23. Buli enthalten, und berfelbe murde aufgemuntert, bie wenigen noch übrigen Lage ber Gefahr mit gewohnter muthvoller Saffung ju ertragen. - Die frangofifchen Borpoften thaten, wie diefer lebhafte Briefmechfel ber Reftung beweift, ihren Dienft mit vieler Corglofigfeit. Die Boten und Rundichafter, welche aus der Reftung abgingen, murben über ben Gee gefdifft, und an vom Reinde unbewachten Punkten bes Bestades ausgesett. Muf eben folden Stellen murben bie von ber Urmee Kommenden Boten burch Tichaiten abgeholt, und nach ber Reftung gebracht. -

In der Nacht bes 23. Juli hatte ber Feind von feiner Batterie bei Belfiore gar nicht gefeuert, und fich nur mit deren Ausbefferung beschäftigt. Erst mit anbreschendem Morgen des 24. Juli begann er auch bier das Bombardement wieder. Aus den übrigen Batterien hate er die Stadt seit eilf Uhr Nachts beschoffen und bombardirt, und seuerte auch nach Sonnenaufgang wie geswöhnlich fort. Nun aber wurde das feindliche Feuer von

ber Festung mit solchem Nachbruck erwiedert, daß daffelbe balb nur mehr aus wenigen Kanonen bis acht Uhr Abends fortgesett wurde. Jeden Lag, so auch besonders beute, wurden dem Feinde Batterien zerstört, und ein Theil seines Geschützes demontirt. Nach einer in der Festung mit möglichster Genauigkeit angestellten Beobsachtung, machten die Franzosen im Durchschnitte tägzlich 300 Bombenwürse und 400 Kugelschüsse gegen die Festung. Von deren Werken hingegen wurden, nach eiznem achttägigem Durchschnitte, täglich 2767 Kugeln und 325 Bomben und Granaten gegen den Feind verwendet. — Die Belagerer richteten noch immer einen großen Theil ihres Feuers auf den Damm zwischen der Stadt und Citadelle; jedoch fast mit keiner Wirkung.—

In der Nacht auf den 25. Juli schwieg das feinde liche Feuer ganz. Bei Tagesanbruch sab man die Franzosen bei Belfiore beschäftigt, die zerstörten Schußscharten ihrer dortigen Batterie mit Sandfäcken auszubesesen. Um fünf Uhr früh begannen die Franzosen auch, mit großer Anstrengung und sichtlicher Eile in der Verstängerung ihrer Laufgraben vor Migliaretto zu arbeiten, und schossen dieselben wirklich bis an die Inondazion; obwohl Gen. Auccavina diese Arbeit mit schwerem Geschütze beschießen ließ. Von zwölf Uhr Mittag bis zwei Uhr seuerten die Batterien Zipata mit Bomben und Rugeln auf die Stadt, und Beltrami mit Kugesn auf die Ponte molina. Um zehn Uhr Ibends sah man in der Citadelle sechs bis acht Raketen, in der Richtung von Legnago, aussteigen.

In ber Nacht auf ben 26. Juli schwieg bie Batterie Beltrami gang. Dagegen murbe aus ben übrigen feindlichen Batterien um so lebhafter gefeuert. Dan gablte ungefahr 400 Bomben und Granaten, und noch eine größere Unzahl Rugeln, biefe meiftens glubend. welche von gebn Uhr Rachts bis vier Uhr frub in bie Stadt fielen. Dennoch entftand fein bebeutenber Brand. Den Lag über ichof ber Zeind nur wenig. - Die Rranjofen batten bisber meiftens in ber Dacht ftark gefeuert, und bei Unbruch bes Tages bas Bombardement eingeftellt, und nur bas Ranonenfeuer fortgefest. Dann bemubte fic die Artillerie der Festung immer, bas feinb. liche Gefdut jum Odweigen ju bringen. Gobald bies fer 3med erreicht mar, murbe es etwas rubiger, und bie Frangofen arbeiteten bann an ber Berftellung ibrer Batterien , um in ber nachftfolgenden Nacht ibr Reuer wieber fortfeben gu tonnen. - Um bem Reinde biefen Bang feiner Ungriffsoperagionen für die Butunft ju erfdweren, befahl ber Reftungstommanbant, baf pon jest an bas Demontiren ber frangofifden Batterien erft gegen Abend vorgenommen werben folle. Daburd wollte er ben Feind zwingen, bie Racht mit ber Ausbefferung feiner Batterien gugubringen. Er tonnte bann bas Reuer erft beim Sage beginnen, und die Belagerten maren baburch in die lage gekommen, baffelbe mit um fo gro-Berem Nachbrud ju erwiebern. - Diefe Magregel that auch bie gehoffte Wirtung, und in ber Racht auf ben 27. Juli feuerte ber Feind gar nicht, fondern arbeie tete an ber Berftellung feiner Batterien; woran er burch Bomben und Rugeln möglichft gebinbert murbe. - Bei Anbruch des Tages liefen die Frangofen fturmenb gegen ben bebecten Bicg von Migligretto an, wurden aber mit beträchtlichem Berlufte jurudgefclagen. Die Befatung gabite bierbei nur 7 Bermundete. Die Reinde ichleppten viele Tobte und Bermundete in

ihre Caufgraben jurud. — Diefen Tag wurden aus der Bestung nur einzelne Schuffe von Zeit zu Zeit auf die angefangenen, oder schon vollendeten Urbeiten bes Feinbes gegeben, und auch das feindliche Feuer war von langen Paufen unterbrochen. — Eben so ruhig verging die folgende Nacht, und der gange 28. Juli. —

Um balb funf Ubr Morgens bes 20. Juli begann ber Reind, die Stadt aus allen feinen Batterien aufs Beftigfte zu befchießen und zu bombarbiren. Bis Dittag batte er bereits bei 500 Bomben und 600 Augeln in bie Reftung geschickt. Das Saus ber Congregazione belegata brannte gang ab. Debrere Geidute wurden befchabigt. Die Batterien bei Bipata und Banetti beftriden bas Bert von Digliaretto ber Cange nach, und im Ruden. Es wurden von beffen Befatung a Mann getobtet und 13 vermundet. - Die Restung antwortete mit größtem Nachbruck, und brachte bis Nachmittag bas feindliche Gefcut fast gang jum Ochweigen. - Gegen balb neun Uhr Abends erhob fich ploblich, aus dem feindliden Laufgraben bei Migliaretto, ein lebhaftes Gewehrfeuer gegen ben bedeckten Beg biefes Außenwerkes. Es wurde von beffen Befatung mit Mustetenfeuer, von ber Qunette mit Ranonenicuffen, fo lebhaft erwiedert, bag bie bereits aus bem Laufgraben bervorgestiegenen Rransofen ibre Ubficht, ben bedeckten Beg ju fturmen, aufgaben, in ben Laufgraben guruckeilten, und von bort aus noch eine furze Beile ibr Feuer fortfetten. Ochon nach einer Biertelftunde verftummte baffelbe ganglich. -Der Reftungefommanbant befolog, ben außeren bedecf. - ten Beg bes Bertes von Digliaretto raumen ju lafe .feng weil berfelbe eine ftarte Befagung forberte, bie ibuter bie Gelifchiffe bet Zeinbet fehr beunrubigt murbe.

San Mariana and American

und beren Rudtug, megen ber weiten Entfernung bles fes bebedten Beges von bem Berte, febr gefabrlich werben fonnte. Dach neun Ubr Abends verliefen bie Eruppen jenen bebectten Weg, in welchem nur einige Scharficuten gelaffen murben, um ein fcmaches Dallifabenfeuer ju unterhalten, - und jogen fich in ben inneren bebedten Beg. Die Bwifdenverbindung murbe abgegraben. Mus ben zu beiben Geiten in ben Baffenplaten angebrachten fleinen Lunetten murbe bas Wefcut ebenfalls gurudgebracht, bagegen bie Babl ber Ranonen in ber Sauptlunette vermehrt , und bie Befatung berfelben mit Sturmfenfen verfeben. - In ber Racht unterbielt ber Reind bas Bombarbement nur fcmach bis jum nachften Morgen (bes 30. Juli); woburch gwar, wie gewöhnlich, viele Saufer beschäbigt murben, - jeboch biefes Dal gar feine Reuersbrunft entstand. -

Un biefem Tage (ben 29. Juli), - ju einer Beit, wo bie Frangofen bie fichere Soffnung nabrten, bas fo bart bebrangte Mantua balbigft jur Ergebung ju gwingen, - marber Relbmaricall Graf Burmfer mit feiner Urmee in voller Bewegung , um biefe Reftung gu entfegen. Daffena murbe burch bas öftreichifche Centrum vom Montebalbo vertrieben, und retirirte bis Piovefano, gwifden Rivoli und Caftelnuovo; indef ber öffreichifde rechte Glugel gegen Brescia, ber linke gegen Beron a vorbrang. -

Um 30. Juli, um funf Uhr Morgens, begannen bie Rrangofen, bas Bombarbement mit verboppelter Thatigfeit aus ben Batterien von Belfiere und Bipata fortgufegen; bis biefe burch bas beftige Feuer ber Reftung jum Ochweigen gebracht murben. Go ließ bann Rach= mittags bas Bombarbement nach, und in ber Dacht Cam g.g Brilly and distant bee a ber of the

feuerte ber Reint gar nicht mehr. Die Batterien bei Beltrami und Migliaretto batten biefes Dal feinen Sout gethan. - Gine feindliche Bombe fiel am Morgen in ein fleines Dunizionsmagazin ber Schanze Pomponagja, und entjundete bei zwanzig bort befindtide Bomben; bie jeboch fprangen, ohne, außer ber leichten Bermundung eines Sauptmannes, fonft bedeutentenden Ochaben ju verurfachen. - Gine andere Bombe gerftorte Bormittags bas Rimmer, in welchem fich eben ber Bifchof Graf Pergen befand, und begrub biefen Dralaten unter bem Schutte. 268 berfelbe aus ben Erummern bervorgezogen worben, fand er fich nur leicht am Ropfe verlett. - Die Befagung gabite an biefem Lage & Sobte und 20 Bermunbete . und biefes mar, - mit Ausnahme ber Ausfalle, - ber bedeutenbfte Berluft ein es Lages, mabrend ber gangen Be-·lagerung. - Der Arubrapport von bem Obfervagionsthurme batte bie hoffnungerregende Runde gebracht : "daß in ber verfloffenen Racht, von neun Ubr bis Mitternacht, in ben Gegenden von Berona und Balleggis mehrere Lagerfeuer bemerkt, und um balb vier Uhr Worgens, in der Richtung von Billafranca ber, fünfzebn Kanonenfduffe vernommen worben fenen. --

Indeffen waren die Meldungen über bas Bordringen des öftreichischen Beeres, und über den Ruching ber Divisionen Maffena und Sauret, in Bonapartes Hauptquartier zu Castelnuovo eingetroffen. Der Oberfeldberr hielt Kriegerath, und faste den Entschluß, die Belagerung Mantuas aufzuheben, und ben Belagerungstrain, der aus Mangel an Pferben nicht gerettet werden konnte, aufzuopfern. — Um 31. Juli, mit Unbruch des Lages, wieder-

bolten bie Frangofen bas Bombarbement aus ben Bate terie von Belfiore allein, mahrend alle abrigen: Batterien schwiegen. Es bauerte bis fecht Uhr in gewöhnlicher Starte fort; bann lief es allmählig nach, -- und borte endlich auf. Aber bei Migliarette wurde, van Morgen an, ben gangen Lag bas wechfelfeitige Jeuer: mit Kanonen und kleinem Gewehr fortgesett, ---

In ber Dacht vom Bi. Bull auf ben 2. Muguft. überbrachte ein vertrauter Bote ein Ochreiben bes B.M. Graf Burmfer, aus Cafteinuovo vom 52. Juli um ein Ubr Machmittags batirt, mit ber Dache richt feines Berangiges. - Ben. Gerrurier batte ban, Befehl erhalten, fich über Borgoforte und Marcaria pef. Pozzolo am Dalio jurudiugieben. Um gebn Uby Abenbs (am 31, Juli) ließ er bie Bestung noch eine mal von ber Batterie Ripata mit glubenben Rugeln bee. fcbiefen und mit Bomben bewerfen. Dach eilf Ubr borte bas Reuer bes feinblichen Gefdübes allmablia and. Statt beffen begann ein beftiges Kleingewehrfener, mele: des jeboch nach einer balben Stunde fomider wurbe. und, immer abnebmend, gegen Midternacht verftummte. Die Mugenwachen ber Woftung vernahmeten, ben Reft ber Racht über, nur bumpfes Gerafiel in ben feinblichen Laufgraben. - Bei anbrechenbem Lage (am 1. Auguit) war es bort bereits gang fille gewarben. Odleichvatrullen murben nun babin gefendet. Balt timbigte ibr Kreudengefdrei ben Bertbeibigern und Bowob. nern Mantuas an, baf ber Beind verfcwunden mar.

Der Festungetommandant bestimmte fogleich: einen Theil der Befahung, die abgezogenen Franzofen in allen Richtungen zu verfolgen. Wehrere diefer entsendeten Abtheilungen erreichten die Beinde, und fügten benfel-

ben großen Nachtheil zu. Der Plathauptmann Menteagita, nur mit 12 Stabsbragonern, jeboch unterftust von ber Landmilis, machte bei Governolo gegen 300 Arangolen gefangen. - Der Rittmeifter Barco von Erzh. Joseph, Sufaren fing bei Gan Dichaele bel Bosco 60 Mann. - Dem Rittmeifter Dad, mit feinen Stabsbragonern, fielen 6 Militarbeamte und 20 Mann in ble Bande. - Der Oberlieutenant Roslovstv, mit feiner Abtheilung von Defaros Uhlanen, botte unfern Boito eine 5000 Mann ftarte frangoniche Rolonne ein, fiel berfelben in die Rlante, verbreitete panifden Ochres den , jagte ibr 5 Ranonen , nebft einer großen Menge Debl und Beu ab, und machte mehrere Befangene. -Bleutenant Rlein von Ergb. Joseph Sufaren, mit einem Bug berfelben und einigen Rroaten, bemachtigte fich, mit Beibilfe ber fic bewaffnenben Bauern, bei Borgoforte bes gangen frangofifchen Artillerie-Refervepartes, und machte 1 Kommiffar, 1 Oberft, 10 Offiziere und 500 Mann gefangen. - In Gan Benebette murbe eine feindliche Rriegstaffe erbentet. -

Die ganze Bahl ber an biefem Tage in bie Feftung gebrachten frangofischen Gefangenen betrug:

| Peabsoffiziere ( | Oberf | i Gira | ut un | d Ob | ersto |    |
|------------------|-------|--------|-------|------|-------|----|
| ' lieuten        | ant 9 | làynar | b).   | •    | •     | 2  |
| Oberoffiziere.   | ٠     | •      | •     | •    | •     | 26 |
| Mr. I            |       |        |       |      |       |    |

In ihren Batterien hatten bie Frangofen mehr als vierzig Geschütze, theils Morfer, theils Kanonen, bann eine Menge Munizion und Schanzeug, liegen gelaffen. Das ganze, sowohl in ben Laufgraben, als in bem Re-

| metallene<br>achtund<br>nen Kali<br>P funt<br>dreißi<br>metallene | wanzig<br>ibern zu<br>en und<br>g Pfu | vischer<br>fech<br>nber<br>bigen | fchied<br>nzwe<br>sunt | ::<br>:i<br>::<br>: 144<br>. 5 | Lafe<br>der<br>ber | unter etten , 1 ein ur Repar burft unter 24 | von<br>ib ai<br>atur<br>en,<br>mit | nbei<br>bi |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| in Allem                                                          |                                       |                                  |                        |                                |                    | <del></del>                                 | <b>-</b> `                         | iyei       |
| Musteten                                                          | •••                                   | •                                | • •                    | 79                             | بان و<br>د         | dugen,                                      |                                    | 73         |
| Doppelha                                                          | . •                                   | •                                | •                      | •                              | •                  | •                                           | •                                  | 7          |
| Blei, the                                                         |                                       | <b>O</b> rli                     | đen ,                  | tbeils                         | fder               | 1 212 <b>S</b>                              | un.                                |            |
| geln ge                                                           |                                       | •                                | •                      | •                              | 17***              | 327                                         |                                    | enti       |
| Stüdlug.                                                          | •                                     | ່ ຫ                              | on                     | •                              | •                  | 29,34                                       |                                    |            |
| Bomben                                                            |                                       | erfdi                            | ebenei                 | n .                            |                    | <b>55</b> 9                                 |                                    | 99         |
| Granaten                                                          | , , .)                                | Ral                              | iber                   | ٠                              | •                  | 375                                         | B                                  | ,          |
| <b>S</b> droibü                                                   | d) sen                                |                                  | •                      | •                              | •                  | 44                                          | t                                  | ,          |
| Flinten: 1                                                        | ind Pif                               | tolen                            | . Ste                  | ine                            | •                  | 750                                         | •                                  | "          |
| Pulver v                                                          | erschiebe                             | ener (                           | Battu                  | ng "                           | 2, 7               | 73,934                                      | <b>P</b> f                         | unb        |
| Flintenpa                                                         | tronen                                | •                                | •                      | •                              | • 6                | 500,94                                      | •                                  | húd        |
| Brandroh                                                          |                                       | •                                | •                      | •                              | ٠                  | 21,110                                      |                                    | 27         |
| <b>Sandfäck</b>                                                   |                                       | . •                              | • .                    | •                              | •                  | 67,800                                      | D                                  | "          |
| <b>O</b> chanzze                                                  | •                                     | •                                | •                      | • .                            | •                  | 5700                                        |                                    | <b>"</b>   |
| und noch                                                          | _                                     |                                  | -                      | -                              |                    |                                             |                                    |            |
| ten und a                                                         |                                       |                                  |                        |                                |                    |                                             |                                    |            |
| geräthscha                                                        |                                       |                                  |                        |                                |                    |                                             |                                    |            |
| amtlich at                                                        |                                       |                                  |                        |                                |                    |                                             |                                    |            |
| die Angab                                                         |                                       |                                  |                        |                                |                    |                                             |                                    |            |
|                                                                   | AT 4                                  | المامة                           | a Saii                 | nto Há                         | امطفاذ             | T. III.                                     | n :                                | Б.         |

•

---

nten und Plateformen verbrannt, seine Pulvervorrathe nins Buffer geworfen, seine Gifenmunizion vergraben, mund feine Geschüße vernagelt haben foll." —

Nach einer annähernden Berechnung hatte! ber Feind mahrend ben breizehn Tagen vom 19. bis 31. Juli, bei 4000 Bomben, 2000 Granaten und 6000 glübende Augeln, — ohne die kalten Kanonenkugeln und die Kartatichen zu rechnen, — gegen die Festung verwendet. —

Die Befagung hatte bis letten Juli verloren:

| an Todten              | 2 Offiz. 490 Mann |       |                         |     |          |                 |          |          |
|------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----|----------|-----------------|----------|----------|
| an Verwu               | nbeten            | } 2   | 1 i 8<br>Stabt<br>Ober= |     | 14       | <b>n</b> -      | 381      | 17       |
| an Gefang<br>an Defert | enen              | und 🤉 | Germif                  | ten | <u> </u> | פק<br>פק        | 73<br>13 | <b>n</b> |
| in Muem                | •                 | •     | •                       | •   |          | Offiz.<br>74 99 |          | Mann     |

In dem Momente, als die Franzofen die Belager rung Mantuas aufhoben, befanden fich unter der Befatung, nach dem Frührapporte vom In. Juli, 4821 Undienstdare, von welchen 4 Stabse, 68 Ober-Offiziere und 3203 Mann trank barniederlagen. Der dienstfähige Stand belief sich auf 20,724 Mann.

## Tagebuch des Prinzen Eugen von Savopen über ben Feldzug 1701 in Italien.

Im Auszuge bearbeitet von Joh. Bapt. Schels, f. t. hauptmann.

2. Marich über bie tribentinischen Alpen an bie Etich.

Der Raiser Leopold L. mußte, zur Vertheibigung feiner und des deutschen Reiches Nechts auf das, durch den
am 1. Alwember 1700 verfolgten Sod des kinderlosen
Königs von Spanien Karts II. als eröffnetes Chen,
dem Reiche heimgefallene Herzogthum Maifand', im Frühjahre 1701 zu den Waffen greifen. Er übertrug
den Oberbefehl über die nach Italien hestimmte Armee
bem Keldmarschall Prinzen Eugen von Savopen. \*)

Eugens Sieg bei Senta 1697. — Rene Auflage von 1811—1812; II. Baud; XIV, Auffas.

Eugensüberfall auf Cremona 2702. — Jahrgang 2815; X. H. III. A.

Des Pringen Gugen von Savoyen militari.

Die öftveichische mittarische Zeitschrift hat, nach den Dapieren des Pringen Gugen von Sawopen, bereits mehrere seiner ruhmwollen Feldzüge und Ariegsthaten dargestellt. Dier folgt eine chronologische Lifte dieser Auffähe, und bei jedem derselben ift angemerkt, in welchen Jahrgangen und Deften der Beitschrift berselbe angedruckt ift.

Am 20. Mai traf biefer Pring ju Rovered d ein. Noch am nämlichen Abend hielt er mit ben in biefer Stadt anwesenden faiserlichen Generalen einen Kriegs-rath, in welchem die gegenwärtige Lage im Allgemeinen, und die Stellung der Franzosen und Spanier im mantuanischen und venezianischen Gebiete insbesondere, wohl erwogen, und dann, diesen Umftänden gemäß, die erforderlichen Vorkehrungen beschloffen wurden. \*)

fce Original Korrespondenz, oder der Feldzing 1706
nach Italien, der Sieg bei Turin, und die Groberung Italiens.—J. 1815; V. H. V. A.

VI. H. H. A.—VII. H. V. A.—VIII. H. III. A.

IX. H. III. A.—J. 1818; I. H. H. A.— II. H.

V. A.— III. H. H. H. H. H. H. H. H. H. A.— V. H.

HI. A.— VI. H. A.

Des Prinzen Eugen von Savoyen Zugnach Toulon, und die Groberung von Susa 1707. — J. 1825; K. D. II. A. — XI. D. II. A. — XII. H. III. A. Eugens Feldzüge gegen die Türken 1716—1718. — Neue Austage 1811—1815; I. Band: II. Aussah.

Das Tagebuch Des Feldzuges 1701 im Italien, welches hier im Auszuge mitgetheilt wird, enthalt die ununterbrochene Reihe ber von dem Pringen Eugen, an den Monarchen, über die Operazionen und Gefechte des Feldzugs erstatteten Berichte. —

7) Auf das spanische Gesammtreich besaß das Bans Dftereich das natürliche, und überdieß ein durch eine Reihe von Staatsverträgen vielfach bekräftigtes Erbrecht. Demungeachtet hatte der König von Frankreich, Audwig KIV., es dahin zu bringen gewußt, daß der spanische König Karl II. den zweiten Sohn des Dauphins, den Prinzen Philipp von Anjou, vier Wochen vor seinem Tode, zum Thronfolger in Spanien, und zu seinem sinzigen Erben ernannte. Roch im November 1700 wurde Phi-

Um 21. Mai wurde der Kriegsrath fortgefest. Prinz Eugen besichtigte die von Roveredo, über Trient, bis an die venezianische Grenze aufgestellten Infanterie-Regimenter, und fand dieselben in sehr gurtem Stande. Nach Benedig wurde eine Staffete an den faiserlichen Botschafter, — nach Berona an den Provoeditore generale der Terra ferma, Conte Molino, der bagnische Oberstwachtmeister Graf von Wallenstein gesendet, um die Ankunft des Oberfeldherrn anzuzeigen, und folgende Erklärung zu übergeben: "die Umstände sorderten, daß die kaiserliche Armee das venezianische Gebiet durchziehe. Der Kaiser habe jedoch die Absicht, die mit der Republik bisher gepflogene gute Nachbar-

lipp als Ronig von Spanien ausgerufen. - Um feinen Entel im Befite des fpanifchen Thrones ju unterftu-Ben , folog Ludwig XIV. mit ben Rurfürften von Baiern und Coln, mit ben Bergogen Bictor Amades von Savonen und Rarl IV. von Mantua, Bundniffe. 218 Offreich für fein gutes Recht ben Rampf begann. batte es nur einen Bunbesgenoffen, ben erften Ronig son Drenfen. Bas für Bundniffe noch in diefem, und bann in den folgenden Jahren, von beiben Parteien ferners gefchloffen murben, ift bier nicht ber Ort anguführen. Rur muß ermabnt merben, bag ber Bergog von Savopen, damals gang für Ludwig XIV. gestimmt, den Dberbefehl der frangofifch-fvanifden Truppen in Stalien übernemmen, fte mit 10,000 Dann feiner eigenen Soldaten ju verftarten verfprochen , den Bundesaenoffen freien Durchmarich durch Cavonen und Diemont gugefichert, monatliche Gubfidien empfangen, und feine zweite Tochter an Dbilipp von Anjou verfprocen hatte. Der Papft, Benedig, Genua, Toscana, Parma und die Someig batten ibre Rentralität erflart, Modena und Guaftalla Rejaung für Oftreich an den Zag gelegt.

schaft aufrecht zu erhalten. Die Armee werbe icharfe Rriegszucht beobachten, und alle vom Lande bezogene Fourrage oder sonstige Bedürfniffe bar bezahlen. Durch bereitwillige Leistung dießfälliger, unumgänglich nöthiger, Unterstützung könne die Republik beitragen, den Durchzug schnell zu vollenden." —

Ru gleicher Reit wurde mit größter Thatigkeit baran gearbeitet, bis jum 25. Mai alle in ber Rabe verfammelten Truppen mit Sanbmublen, - bie Reiterei auf feche, bie Infanterie auf vier Lage mit Brot gu verfeben, und einige bunbert Muli zusammenzubringen, welche ber Urmee Proviant und Saber auf acht bis gebn Lage nachbringen follten. Es war feftgefett, baß am 26. Mai ber Marich angetreten werben folle: aber bie Babl bes Beges mar noch nicht enticbieben, ob' man namlich ben auf bem Montebalbo ftebenben Reind angreifen, ober an ibm porbeimarschiren werde ? - Indeffen ließ ber Pring zu beiben Geiten ber Etich bie Gegenden rekognosgiren, und an ber Berftellung ber an biefen Rlug und über bas Bebirge, in ben Richtungen gegen Bicenza, Berona, Breecia und Bergamo, führenben Bege arbeiten, um nach Bedarf auf jebem berfelben vorruden zu tonnen. -

Die am 22. Mai erhaltenen Nachrichten gaben, bas bie Franzosen nunmehr alle Soben zwischen bem Lago bi garba und ber Etsch besetzt hatten; bas sie and bem Mailanbischen, bis auf Eremona, fast alle Truppen, — aus Mantua ebenfalls zwei Bataillons, berauszezogen hatten; bas sie also schon einige und zwanzis Bataillons und etliche hundert Reiter stark man, indest der haupttheil ihrer Kavallerie noch im Immeriche begriffen ware. Der herzog von Savopen

wurde beim heere erwartet. \*) - Raiferlicher feits wurbe mit Retognoszirung und Berstellung ber Wege fort-

<sup>\*)</sup> Der Raifer batte Unfange Dezember 1700 den Grafen Caftelbarce, und bann ben Darchele Bisconti an die Mailander, und an den Couverneur bes Bergogthums, den Duc de Bandemont gefendet, um fe gur Buldigung einzulaben. - Sie murbe vermeigert. -Der Ronig von Frankreich fchiette Enbe Dezembers 1700 den Bl. Grafen Teffe nach Mailand, und forberte ben Bouverneur und die Stande auf, frangofis fche Befahungen in alle feften Plate anfzunehmen. -Gr erhielt Die Ginwilligung. - Begen Ende Janner 1701 rudten 17 frangofifche Bataillons, über Finale, Savona, Bado und Genua, in das Bergogthum Mais land ein, und befetten Como, Pavia, Cremona, Lodi, Dizzighettone, Sabionetta , Arong, Balenza, Tortona, Cafalmaggiore, Mortara und Caravaggio. Mur der Rommandant bes Raftells von Mailand, Don Rernan-Do Baldes, meigerte fich, Frangofen in daffelbe aufgunehmen. - Dann folgten einige Cotadrons Reiterei, die in und um Bigevano einquartirt wurden. Es marfchirten fpaterbin noch mehrere Bataillone burch die genuefifche Riviera, - und viele Reiterei burch Gapopen nach der Combardie. Anfanas Upril gablte Das frangofifche Beer im mallanbifchen Gebiete über 25,000 Mann. Auch die mailandischen Ragionaltruppen murden ftark vermehrt, und einige spanische und neapolitanifche Regimenter vergrößerten Diefe Streitmacht, Der Souverneur Duc de Baudemont, Bl. Teffe, und. der Marquis de los Balbafos, fo wie die übrigen frangofffden und fvanifden Generale, bemubten fich , die Reftungen der Lombardie in Bertheidigungeftand gu fe-Ben, und die nördlichen Grengpaffe mobl zu vermabren. 3m Mary ging BB. Teffe nach Benedig, um bie Republit jum Rriege gegen Offreid ju bemegen. Gie bebarrte jedoch auf ihrer Reutralitat. - 2m 5. April er-

fahren, ju welcher letteren in ben Gebirgen gegen icenza, Bal frebba, Torbole, u. f. w. einige taufenb

foien Teffe mit 15.000 Mann por Mantue. befette bie Doften um Die Stadt, und forderte vom Bergoge, unter Androhung des Bombardements, die Aufnahme einer frangofifden Befatung. Der Bergog bielt Staatte ratb, und milligte dann mit icheinbarem Biderftreben ein. Es rudten fobann 5000 Mann (2000 Mann Infanterie, 1000 Ravallerie, Frangofen, und 2000 Cpanier au Ruft) in Mantua ein, und befesten auch die Citadelle. — Die übrigen 10.000 Mann verlegte Teffe nach einigen feften Orten in ben Gebieten von Mobena und Darma, Aber die Ginraumung von Berfello vermeigerte ber Bergog von Modena den frangofifden Bevollmad. tigten. - Der Maricall Catinat batte am 23. Marg von feinem Könige ben Befehl erhalten, das Romman-Do der Frangofen in Italien ju übernehmen. 2m 4. Upril langte er gu Turin an, und entwarf mit bem Bergoge von Savonen ben Dlan der Overagionen, 2m 6. April reifte er über Davia nach Mailand, bann nach Mantua, beffen Reftungemerte er befab, endlich nach Bugftalla. Grater besuchte er alle Bege und Daffe auf ber nördlichen Seite gegen Tirol, und die bortigen Grenzfesten. - Als fich die taiferliche Armee bei Ro. veredo gu fammeln begann, murde in einem frangofifc. fpanifchen Rriegerathe befchloffen, 18,000 Dann an ben Abfallen ber tribentinischen Alven, in ber Linie vom Lago bi Garba bis an Die Etich nachft ber Chiufa , aufzuftellen , und den Raiferlichen dadurch alle bier aus Tirol führenden Bege ju fperren. Catinat fdritt fogleich gur Aufftellung Diefer Truppen, und poffirte einen Theil derfelben in die Stellung bei Rivoli, und bei Ferrara auf die Bobe bes Montebalbo. Much bemachtigte er fic Deschieras, und lief biefe Refte burch Conten verfärten.

Soldaten und Bauern verwendet wurden. Der Gen. Graf Guttenstein rekognoszirte den Montehald bis an die feindlichen Posten, besonders um die zu densselben führenden Wege kennen zu lernen. — Mehrere spanische Offiziere, die Philipp V. nicht Treue geloben wollten, waren aus dem Mailandischen im kaiserlichen Sauptquartiere angekommen.

Um 23. Mai refognoszirte Pring Eugen bas Etich : Thal, bis an bie Chiufa. - Die Melbung traf ein, bag bie Gebirgswege in bas Bicentinische für Reiterei, Artillerie und Bagagen febr fomer zugerich. tet merben konnten. - Die Bege und Gebirge gegen Rocca b'Unfo wurden ebenfalls untersucht, und bann eine Ubtheilung von 50 Reitern und 70 Infanteriften, über Lodrone, babin ju marichiren beorbert. - Die vielfachen Retognoszirungen batten bie auf bem rechten Ufer der Etich ftebenden Frangofen febr allarmirt, und fie baueten an ausgebehnten Berichangungen, bie bis an die Etich reichten, und ben Raiferlichen alle Aus. gange aus Tirol, auf ber Linie zwischen ber Etich und dem Garba : Gee, fperren follten. - Der Oberftmacht. meifter Graf Ballenftein febrte aus Berona jurud, mit ber Antwort bes Proveditore Molino: "bag bie Republit auf ihrer erflarten Neutralitat bebarre."

Am 24. Mai tam Gen. Guttenstein von ber Retognoszirung bes Rontebalbo zurud. Er hatte bie früher von allen Landeskundigen gegebene Versicher rung, "daß dem dort mit 7 Bataillons ausgestellten Feinde nicht zuzukommen sep," — gegründet gefunden; da ungangbare hohen, fleile Abgründe und tiefe Ochluchten zwischen Uns und ben Gegnern lägen. — Es wurde an der Gangbarmachung mehrerer Wege zu

arbeiten forgefahren, immer noch nach neuen Übergängen gefucht, und endlich einer gefunden, der besser taugte, als die bisher gekannten, um schnell sur die Reiterei brauchbar gemacht zu werden. Die Wege für Artstlerie und Bagagen konnten abet erst in acht oder zehn Tagen hergestellt werden; obwohl aus den Gegensden um Roveredo und Trient alle Manner, die mit Fessen Brechen, Sauen und Sprengen umgeben konnten, zur Arbeit aufgeboten worden. — Indes stand des Prinzen Entschluß sest, am 26., oder längstens 27. Mai den Marsch anzutreten; ohne daß er jest noch gewußt hätte, auf welchem Wege es ihm möglich werden würde, densselben auszuführen.

Am 25. Mai marschirten ble Infanterie-Regimenster, welche zwischen Roveredo und Erient gestanden, und bas Dragoner-Regiment Gereni, burch erstere Stadt, vorwärts gegen die venezianische Grenze. Auf ben nächsten Morgen war der Aufbruch des ganzen Seeres festgesetzt. Es hing aber noch von den im Laufe des Tages zu erwartenden Meldungen der mit wenigstens Booo Mann an der Gangbarmachung des Gebirges arbeitenden Offiziere ab, auf welchen Wegen die Truppen zu marschiren hatten.

Um 26. Mai in ber Racht war die Nachricht angelangt, daß bei 4000 Franzosen gegen Rocca b'Unsto vorrücken wollten. Es wurden sogleich die nöthigen Gegenanstalten getroffen. Bugleich wurden im Lande, besonders in den vier Vikariaten, die Bauern zu den Waffen aufgeboten. — Die Marschbisposizion war ausgegeben worden, und bestimmte, daß die eine Halfte ber Infanterie durch das Bal fredda, die andere über Peri, ins Gebirge rücken sollten. Die zur Begleitung

viesen, zu Fuß zu geben, und ihre Pferde über bas Gebirge an der Hand zu führen. Die Kanonen sollten mit Stricken hinausgezogen, und die Wagen zerlegt und getragen werden. — Die Reiterei sollte, gleich von Roveredo, links in das Val Duga ziehen. Da der Beg, auf welchem der Haupttheil des Liniengeschützes, die Artillerie-Reserve und das schwere Gepäcke marschiren sollten, erst in einigen Tagen fertig werden konnte, so blieb dieser Train in Roveredo, unter Bedeckung eines Bataillons von Guido Starhemberg; welches dann dens selben zur Armee geleiten würde. \*)

Den Marsch eröffnete am frühen Morgen bes 26. Mai ber FML. Graf Palfp mit den 3 Regimentern Corbelli Kürassiere, Gereni und Dietrichstein Dragoner, und 6 Felbstücken; nachdem von diesen Regimentern 400 Kommandirte bei der Infanterie zurückgelassen worben. Palfp marschirte (über Balduga am Flusse Leogra gegen Schio, dann über San Bito, Malo, Montebello) nach Cologna, gegen Legnago. Er sollte dort so viele Schiffe als möglich zusammenbringen, und eine Brücke über die Etsch schlagen lassen. Fourage, Holz, und Alles, was diese Truppen sonk noch vom Lande erhalten mußten, hatten sie daar zu bezahelen. — Die übrige Reiterei sollte dann auf dem nämlis

<sup>\*)</sup> Rach gleichzeitigen Listen waren acht Infanterie. Res gimenter mit 19,200 Mann, 6 Kuraffier. Regimenter mit 6000, und 4 Dragoner. Regimenter mit 4000 Mann nach Italien bestimmt, und das heer hatte demnach 29,000 Mann betragen. Doch bei Unfang der Bewegungen befand sich noch ein guter Theil dieser Truppen auf dem Marsche durch Tirol.

den Boge folgen. - Die vier Infanterie-Regimenter Alt- und Buido Starbemberg, Serberftein und Bagni, mit ben 400 kommandirten Dragonern und einigen Ranonen, gingen über Mla, und burch bas Bal fredba, - bie Regimenter Guttenftein, Daun und 1 Bataillon Migrelli über Deri, in bas Gebirge. Der Ben. Graf Guttenftein murde beorbert, fich mit 2 Bataillons Rigrelli, 1-ME Ctarbemberg, 1 Guttenftein, und 100 Dragenern von Dietrichstein, bei 21a und A vio aufzustellen, die Arbeiten an den auf den Montebalbo führenben Wegen vollenben zu laffen, und im Ralle bie Krangofen ibre auf jenem Berge eingenommene Stellung raumten, Diefelbe fogleich zu befeten. Mothigen Ralls konnte ber General auch bie nachkommenben Regimenter an fich gieben. - Den gefammten Truppen murbe noch burch ein ausführliches Patent bie Saltung ftrenger Mannszucht eingeschärft. - Gegen Abend wurde ber Oberstwachtmeister Graf Ballenftein nochmals nad Berona jum Proveditor generale Molino gefendet, um ben wirklichen Ginmarich bes faiferlichen Beeres in bas venezianifche Gebiet anzugeigen. - Bei Einbruch ber Racht tam auch ein venegianifcher, von Molino aus Verona an ben Prinzen abgeschickter Oberft im Sauptquartiere an.

Am 27. Mai fetten bie zwei Infanterie-Kolonnen ihren Marich von Ala und Peri in bas Gebirge fort, und sollten am nachsten Lage im veronesischen Gebiete sich wieder vereinigen. Einige Kononen waren bereits auf bas Gebirge hinaufgeschafft worden. — Am Abend begab sich Prinz Eugen, mit seinem Sauptquartier, nach Ala. Gen. Guttenstein hatte die ihm angewiesene Stellung bezreits bezogen. Der Gen. d. Kav. Prinz Naudemont blieb

gurud, um bie Führung ber noch im Anmarsch befindlichen Reiter-Regimenter zu übernehmen; welchen ber Befehl zugeschickt wurde, ihren Marsch zu beschleunigen. — Die feindliche Armee litt sehr durch Deserzion. — Das Landvolk im Venezianischen, so wie im Mailandischen, erwartete das kaiserliche heer mit Verlangen.

Am 28. Mai trafen die Infanterie-Rolonnen im veronefifchen Gebiete, im Bal Polifella, gufammen, und bezogen bas erfte Lager auf italienifchem Boben, auf der Bobe bei Breonio. Die Artillerie mußte auf ber Salfte biefes Beges Salt machen, und auch bier trafen die Ranonen und Wagen erft in der Macht ein. Die Beschwerben bieses Marfches maren außerorbentlich. Rein Ginwohner ber Gegend konnte fich erinnern, bag jemals ber geringste Karren über biefe Bebirge pale firt mare. Ibre Bermunberung mar groß, als nun fogar Ranonen über biefelben gefchafft murben. Much war bei biefem gefahrvollen Ruge nicht bas geringste Unglud gefcheben. - Gobald Pring Eugen in biefem Lager angekommen, fendete er eine Partei von 60 Reitern gegen die Chiufa: - Dem RME. Dalfp murde befob-Ien, fobald als moglich in bas Mantuanische zu ftreifen. - Eugen wollte ein Paar Lage zu Breonio verweilen, bis bie Artillerie ebenfalls babin gelangt, und ein Theil ber erwarteten Reiterei in ber Mabe angekommen fem murbe. - Der Oberstwachtmeister Graf Ballenftein fam von Berena gurud, und brachte als Molinos Untwort nur bie Bieberholung ber fruberen Erflarung mit, "daß bie Republit auf ihrer Meutralitat bebarren molle."

Um 29. Mai bei Unbruch des Tages retognoszirte Pring Eugen die vorliegende Gegend. Er bemerkte, baf bas feinbliche Lager bei Rivoli fich febr verminbert babe. Balb barauf fab er bie feindlichen Truppen langs ber Etich mariciren, und bann ein Lager, gegenüber von Bescantina, bei Buffolengo nehmen; auf welchem Duntte wir eine Odiffbrucke batten folagen fonnen. Die Gegner batten alle auf der oberen Etich getroffene Rabren mit fich fortgenommen. Bon Descantina, mo mir gebofft batten, Schiffe gu finden, batten die Benegianer diefelben nach Berona abführen laffen. - Ein Grenadier : Lieutenant, mit 40 Mann, mar beordert worben, ju versuchen, ob man ibn burch bie Chiufa werbe marichiren laffen. Birtlich murbe ibm in biefem Daffe tein Sindernif in ben Beg gelegt, und er ging bann noch weiter, bis burch die erften feindlichen Poften. Diefe begnügten fich, ibn gu befragen, mober er fomme, und mas er ba mache? - Er antwortete, bag er fpagieren gebe; - und ba er feinen Auftrag batte, dieselben anzugreifen, fo ging er wieber burch bie Chinfa jurud. - Bei Rivoli follten nur noch 6 Bataillons fteben; mas fonft aber auf bem Montebaldo felbst aufgestellt mar, konnte man nicht entbeden. Ben. Graf Buttenftein erhielt ben Anftrag, fogleich die Starte ber in jener Begend aufgestellten Feinbe zu erforichen. Balb barauf brachten jedoch mehrere Rundicafter Nachricht, bag auf ber Bobe bes Montes balbo noch 3 andere Bataillons ftanben. Much lief eine Melbung bes Gen. Graf Guttenstein ein, bag vier frangofifche Offiziere auf bem Montebalbo unfer bei Borghetto postirtes Infanterie = Regiment Daun ju retognosziren versuchten, aber mit Flintenfouffen verjagt wurden. - Ein Schreiben bes ju Pescantina postirten Sauptmanns Saufler von Gereni Dragoner melbete,

daß das bei Buffolenge angekommene-französische Korps brei Schiffbruden bei sich habe. — Im Lager bei Breoe nio waren bereits einige Kanonen angekommen, und da auch die übrigen Geschütze die Hohe des Gebirges schon wirklich erreicht hatten, so wurden sie bald im Lasger erwartet. — FML. Graf Palfy setze seinen Marsch auf Legnago fort, und hatte ebenfalls hohe und unwegsame Berge überschitten. Es wurde ihm der Besehl, in das Mantuanische zu streisen, wiederholt; mit dem Zusate, daß er die seindliche Reiterei, welche er allensfalls dort treffen würde, und des Herzogs Kammergüster, seindlich, — das Wolk aber, weil man voraussetze, daß dasselbe gut gegen Osteich gesinnt sep, mit aller Schonung behandeln solle.

Um 30. Mai traf Kunbe ein, bag ber Feind an, ber Etich bis nach legnago binabziehe, und lange bem gangen rechten Ufer Doften aufgestellt babe, um unfern Ubergang ju verhindern. Bu diefem Ende fuchte ber Reind auch, alle auf dem Fluffe befindlichen Schiffe und Rabren mit Gewalt auf feine Geite binüber zu ichaffen. Durch ftete Sin- und Bermariche wollte er die Raiferlichen beschäftigen, ibre Aufmerksamkeit theilen, und feine mabren Ubfichten verbergen. - Die Etich war febr gestiegen, und es tonnte baber noch nicht bestimmt metben, auf welchem Punkte ber Ubergang ausgeführt, werben folle. Eugen blieb baber im Lager bei Breonio fteben; er wollte nabere Aufklarung über bes Reindes. Plane abwarten, und noch einige Regimenter von bet nachruckenben Reiterei an fich ziehen. - Die zwanzig Ranonen, mit allen Munizions : und Rugel : Bagen, maren ohne minbesten Unfall im Lager angetommen. ...

Um 31. Mai mit Lagesanbruch langte im Saupte ...

quartiere ein von bem Sanptmann Saufler, aus Detcantina, gesendeter Bachtmeifter an, und brachte 1 Lieutenant und 17 Frangofen mit fic. Gie hatten bort bie Etich paffirt, und waren, als fie bei Gan Dietro Schiffe mit Gewalt meanehmen wollten, von Saufler verfolgt, eingeholt, und nach einem fleinen Ocharmu-Bel gefangen worben. - Ben. Guttenftein melbete, bag bie auf bem Montebalbo ftebenben Franjofen fich ftets jum Abmarfc bereit bielten. Er überfenbete bem Oberfeldberen auch ein von einem frangbfifchen Sambour in fein Lager gebrachtes Schreiben vom 30. Dai, in welchem fich bie frangofischen, im Lager bei Rivoli befindlichen, Generale über ben ermabnten Marfc ber 40 Grenadiere burch die Chiusa und ihre Vorposten befchwerten. Muf biefes Schreiben ließ Dring Eugen ben Reinden bie fdriftliche Antwort geben, bag iber Lieutenant, auf feinem Mariche burch die Chiufa, nach ben ibm gegebenen Auftragen gebandelt babe; welche ibm auch vorgeschrieben batten, Diemanden zu beleidigen, und nicht ber Erfte anzugreifen. Dann wurde als Begenbeichmerbe angeführt, bag bie frangofifchen Truppen an ber Etich Poften bielten, alle Schiffe und Rabren mit! Gewalt auf ihre Uferfeite brachten, und auf biefe Beife ben kaiferlichen Truppen den Übergang bes Aluffes ju verhindern fuchten. Diefe Untwort folog mit ber Erklarung, "bag bie faiferlichen Truppen Orbre batten, nalle biejenigen als Feinde zu traftiren, welche ihnen "bie |Paffage bisputiren, und verbindern wollten, baß afte nicht fich binmenden follten, mobin es Allerbochft-"gebachter faiferlicher Majeftat Dienft erforberte, ab-"fonderlichen in einem gande, worinnen mehrgemelbte "Baffage somobl für kaiferliche als frangbfifche Solba"ten frei zu seyn hatte." — Am Abend ruckte das Ruraffier-Regiment Lothringen im Lager bei Breonio ein. —
Der FM. Prinz Commercy ging nach Colognazu dem vom
FML. Palfy befehligten Korps ab. Er sollte die Gegend
bis Legnago wohl durchforschen, dann Schiffe sammeln
laffen, und einen Punkt aussuchen, wo unfere Brücken
über die Etsch geschlagen werden könnten. Dieser Fluß
ergoß sich von Lag zu Lag mehr. —

Am 1. Juni melbeten alle Kundschafter, baß ber Beind in steter Bewegung sep, lange ber Etsch, bis Legnago hinab, einen Posten neben bem andern aufgestellt habe, und baß seine Reiterei nach dem Mane tuanischen ziehe. — Im Lager bei Breonio trasen sechs Kompagnien des Dragoner-Regiments Prinz Gavonen ein.

Um 2. Juni tam bie andere Salfte bes Dragoner-Regiments Gavopen, und bas gange Regiment Baubemont Ruraffiere im Lager an. - Dem Pring Commercy murde geschrieben, "baß man erfahren babe, es fenen unterhalb legnago viele Schiffe auf ber Etich vorbanden. Der Dring folle fich bemüben, beren fo viele ju betommen, als ju einer Schiffbrude erforberlich maren." - Der General-Abjutant Graf Atbeim murbe nad Berona jum Proveditore Molino gefendet, um anzuzeigen, baß bie Bauern anfingen, bas Gras abzumaben; daß bie Truppen baber genothigt fenn murben, in ben Cafinen und Ochenern zu fourragiren; wodurch benn leicht einige Unannehmlichkeiten entstehen konnten. - Molino antwortete: "er wolle bie notbigen Befeble erlaffen, um bas Daben abzuftellen." - In ber Nacht fendete er aber einen Maeftro bi campo in bas Sauptquartier, mit bem Untrage, "ba es jeto eben Beit

jum Maben ware, so wolle er selbst es übernehmen, ben Truppen bas nothige heu zu verschaffen, wenn ihm nur angezeigt wurde, wohin der Marsch des heeres geben werde." — Prinz Eugen antwortete hierauf: "er werde ihm dieses schon immer einen Tag zuvor zu-wissen machen." — Es wurden damals Unstalten zur Errichtung der Proviantmagazine getroffen, aus welchen die Armee, bei der in ein paar Tagen zu beginnenden Borructung, versehen werden sollte.

2m 3. Juni tam Dring Commercy von feiner gum Palfoiden Rorps gemachten Reife gurud. Er batte bie bortige Gegend, und besonders die Etich, genau retognoszirt, und fich an berfelben auch mehrere Dialien abmarts von Legnago begeben, um einen Dunkt aufzufuchen, wo ber Reind, obwohl er bas jenseitige Ufer mit vielen Poften befett batte, bennoch angegriffen, und ibm einige ber auf feinem Ufer gesammelten Ochiffe ober Fabren abgenommen werden tonnten. - Gegen Abend traf ber von Molino aus Berong gesendete Conte Qurco im Sauptquartier ein, burch ben ber Propebitore anzeigen ließ: "er babe von feiner Republik ben gemeffenften Befehl erhalten, fich fur bie Freibeit ber Schifffahrt und bes Sandels auf ber Etich zu vermenben. Da er biefe von den Frangofen nun icon begehrt babe, forbere er baber auch von ben Raiferlichen biefefallige Giderbeit." - Pring Eugen antwortete: "von öftreichifcher Geite fen bisber noch nicht bie geringfte Berbinberung ber Schifffahrt eingetreten , und man mire bieffalls bereit, jede notbige und verlangte Silfe m leiften. Die Frangofen batten aber bereits bas Beambeil wirklich gethan; indem fie alle Ochiffe, bie fie mit erbaiden fonnten, in Befchlag genommen, und auf ihrer Seite festgehalten. Dennoch ließe die Repulblik fie in ihrem Lande nach Gofallen schalten und walbten." — Bei der Parole wurden die Marschbefehle für ben nachten Morgen gegeben.

. Um 4. Juni marichirte bas Beer nach Stallavena (im Bal Patena). 3m alten Lager blieben 400 Pferbe jurud, um am nachften Lage bas Brot gur Armee ju geleiten. Der Gen. Graf Daun erhielt Befebl , mit feinem eigenen und bem Guttenfteinifden Res gimente bem Beere ju folgen, und fich mit bemfelben zu vereinigen. Die Rigrellischen Bataillons aber blieben gurud, und wurden angewiesen, ju bem Guttenfteinis ichen Korps zu ftoffen. - Der Proveditore Molins verlangte, bag ibm geftattet werbe, eine große Menge Beu fur bie in Berong liegende venezignische Reiterei, und für bie fonft in biefer Stadt befindlichen Pfers be, babin führen zu laffen. - Eugen antwortete: "bies fes Begebren tonne um fo meniger bewilligt werben, ba er es nicht zu verantworten mußte, wenn ber fail ferlichen Armee, wegen Mangel an Fourrage, einis ger Rachtheil zustieße. Man wundere fic über folde Rorberungen; ba es bod befannt fen, bag ben Franjofen, von ber Beit an, als fie in bas Bebiet ber Rei publit eingeruct, Alles, was benfelben, beliebte, geftattet worben fen." - Zaglich trafen feindliche Deferteurs beim taiferlichen Beere ein. -

2. Übergang über die Etfc und die Ranale Malopera und bianco.

Am 5. Juni wurde der Marich in die Ebene fortgefet, und das lager bei Cant Antonio, fünf Miglien von Verona, genommon. — Vom FML Palfy

liefen Berichte vom 4. Juni ein. Er batte, einem ihm früber von bem Dringen Commercy ertheilten Befehle gemaß, am 3. Juni um Mitternacht einen Bachtmeifter, mit 24 Corbellifden Ruraffieren und Gerenifden Dragonern , in einem Schiffe über bie Etich feten laffen, welche einen 50 Mann ftarken feindlichen Voften bei Albaro (unweit Dergacco, am rechten Ufer ber Etich) überfielen, einige Feinde niedermachten, 2 Offigiere und 8 Mann gefangen nahmen, und fich ber gewohnlichen Rabre bemachtigten. Sierbei mar nur ein Baiferlicher Dragoner geblieben. - Auf einer anberen Stelle murben 4 Corbellifche Ruraffiere, als Bauern verkleibet, mit einem malfchen Boten; ans Ufer gefcict; welcher Lettere nach bem jenseitigen Ufer rief. baß man fie mit einem Rabne abbolen mochte. Rach einis gem Bogern fuhr ein frangofischer Korporal mit 7 Mann über bie Etich, um bie vermeinten Canbleute überzuführen. In bem Augenblicke, als bie verkleibeten Golbaten ins Ochiff traten, fturgte ein im Sinterhalt aufgestellter Bachtmeister mit einigen Mann bervor, gab Reuer, und nahm bie 8 Frangofen, fammt ihrem Rabne und noch einen anderen Rachen, gefangen. - Rach ben Aussagen ber Gefangenen, mar bie feinbliche Reis terei bei ibrer Urmee eingetroffen. Der Bergog von Savonen murbe taalich erwartet. Gin Theil feiner Trupven war bereits angelangt, und ber Reft nabte. \*)

Der Herzog von Savonen beschäftigte sich damals noch mit der Abfassung des Chekontvaktes zwischen seiner Tochter und Philipp von Anjou. Bis jest hatte er erst gegen 5000 Mann, oder noch kaum die Sälfte seines vertragsmäßigen Kontingents, gegen die Etsch in Marsch gesest. Er selbst traf erst am 15. Juli beim

Die Franzosen verbreiteten das Gersicht, daß sie ihre Artillerie bereits erhalten hätten, und nächstens noch durch ein Korps von 20 Bataillons und vielen Estadorons verstärkt werden würden. — Prinz Engen restognoszirte heute die Etsch die Sebio (Zevio), gegenüber vom seindlichen Lager. — Am Abend erschien ein französischer Tambour, die Gefangenen zurückzuverlangen. Man gab ihm zur Antwort, daß, so lange tein Kartell geschlossen wäre, auch teine Gesangene ausgeliefert werden könnten. — Gen. Graf Palfy erhielt den Besehl, "ohne weitern Regard überall auf den Feind "hinüber Feuer geben zu lassen, und Alles seindlich zu "traktiren, was man von ihnen irgendwo erreichen und werhaschen könnte." —

Um 6. Juni ruckten bie Regimenter Dalfo Rurafflere, Guttenftein und Daun Infanterie, im Lager bei Sant Antonio ein. Das binnen zwei Lagen in Ala eintreffende Infanterie , Regiment Mannsfeld erhielt Befebl, bort zu verbleiben, und murbe an Gen. Guttenftein angewiesen. - Es lief nun bie Madricht ein, daß das bei Buffolengo gestandene feindliche Korps diefes Lager verlaffen babe, und auf Berona marfdirt fen : mo es bei bem Lazarethe fich aufstellte. - In ber letten Nacht batten bie ju Descantina ftebenben Egiserlichen Reiter bie Stricke aller Rabren von Berona bis Rivoli, welche ber Reind auf feine Geite gebracht batte, abgeschnitten. Auch feuerten fie lebhaft auf die ienseits aufgestellten feindlichen Doften. Gegen Morgen that ber Reind einige Ranonenschuffe auf die bei Descanting gelegenen Baufer. - Der Proveditore Molino

verbundeten Deere ein, das damals bei Billafranca ftand.

schickte ben Conte Turco wieber ins Hauptquartier, um nochmals sich für die freie Schifffahrt auf der Stich zu verwenden. Er erhielt die nämliche Antwort wie am 4. Juni. — Der bei dem Lazareth eintreffende Feind wollte sich der fliegenden Brücke Porto di San Panscrazio bemächtigen; doch waren ihm unsere Truppen zuvorgekommen, hatten die Fähre bereits auf das linke Ufer gebracht, und bewachten dieselbe. — Wo die gesgenseitigen Posten und Patrullen von einem Ufer zum andern sich erblickten, wurde täglich über den Fluß Feuer gegeben. \*) —

<sup>34)</sup> Rad gleichzeitigen Berichten mar bamale bas verbun-Dete Beer folgendermaßen vertheilt: bei Kerrara auf bem Montebalbo und bei Rivoli 9 Bataillons; bei Buffolengo a Bat.; bei San Giacomo nachft Berona .5 Bat.; Ca di David 5 Bat.; bei Bepio ein fartes Reiterforys; dann andere Reiterforps bei Ifola Dorcharigea, Rovercchiare, und bis Legnago. - Eugen entwarf nun ben Plan, die feindliche Urmee theilweife ju fchlagen. Die Etfch bildet oberhalb Berona einen ftart gefrummten Bogen; indem fie fich in ihrem bis Dabin von Rorden gegen Guden gerichteten Laufe plotlich gegen Often wendet. Gugen ftand in der Mitte des Bogens, und fonnte fich daber nach jedem Duntte deffelben ichnell hinbewegen, ebe bie Feinde, melde auf ber meiten Linie am rechten Gtich-Ufer gerftreut maren, fich irgendwo fruh genug fammeln fonnten, um fich mit Dacht ben Raiferlichen entgegenzufegen. - Durch bas am Montebaldo aufgeftellte Rorps Des Gen. Guttenflein nöthigte Gugen den Maricall Catinat, auf feis nem linten Flügel ein ftartes Rorps bei Rivoli fteben zu laffen. Um 18. Juni brach der Marfcall (nach Quincy histoire militaire du Regne de Louis le Grand, Roi de France, T. I. p. 467-468) mit bem Saupt-

Am 7. Juni traf bie Salfte bes Regiments Laff Ruraffiere bei Sant Antonio ein. — Der Oberfelbherr zeigte bem Proveditore Molino bie Befetzung ber Fahre von San Pancrazio mit ber Bemerkung an, "bas wir genothigt gewesen, bem Feinbe hierin zuvorzukom-

theile feines rechten Flügels aus dem Lager bei D veano auf, und vertheilte benfelben noch Ifola bella Scala, San Dietro di Legnago, u. f. w. Den Bl. Teffe beorderte er mit einem Truppentorps, achtzehn Ranonen, und bem Brudengerathe, in biefer Gegend eine Brude über die Etich zu ichlagen. Auch . bei Descanting follte eine Schiffbrude gebaut, und ein Rorpe luber Diefelbe nach dem Bal polifella gefchicht merben, um dem faiferlichen Beere Die Berbindung mit Tirol abjufchneiben. - Das Rorps bes Bl. Teffé mar am 18. Juni bei Gan Dietro Di Leanago versammelt, und am nämlichen Tage murbe ber Ben. Saint Fremont, mit 1 Reiter- und 4 Dragoner-Regimentern, 3000 Mann Infanterie und 6 Ranonen, nad Carpi gefendet. Diefer nahm bei dem Orte eine Stellung, die er verfcangte. Das Gefdus murbe auf einer fleinen Anbobe aufgeführt, von welcher aus Die faiferliche Batterie in der Infel Billa buona, und der Scheidepuntt der Etich und des Canal bianco, beftrichen werden tounten. - Der Duc be Banbemont (der Bater des in der taiferlichen Armee Dienenden Bringen) ftand gegen Ende bes Monats mit ben mailandifden Eruppen bei Co di David. Cati. nat befand fich damals wieder in Rivoli. - Die Radricten, welche uns ber Gen. Marquis Quinen in feinem großen Berte mittheilt, icheinen gwar aus ben frangofifden offiziellen Quellen geldopft ju fenn. Dod fieben mande berfelben, befonders die Beitbeftim. mungen, mit ben Angaben Des Zagebuchs, und mit den allbetannten Thatfachen im Widerfpruche.. -

men. Wenn jeboch ber Proveditore diese Fahre verlange, und wenn er versichern könne, daß der Feind sich nicht derselben bemächtigen werde, so wolle der Prinz sie freigeben." — Molino billigte unsere Maßregel in seiner Antwort, und wollte, daß wir die Fahre so lange behielten, die die Franzosen über diesen Gegenstand die von ihnen verlangte Erklärung gegeben hätten. — Man beschäftigte sich an mehreren Orten, besonders unterhalb Legnago, Schiffe und Brückenrequisiten zusammen zu bringen.

Am 8. Juni kamen die zweite Halfte des Regisments Taff und 4 neue Kompagnien des Infanteries Regiments Guido Starhemberg im Lager an. — Bei Tagesanbruch begab sich Prinz Eugen zu dem Palssischen Korps nächst Cologna. Der Gen. Graf Guido Starhemberg rekognoszirte die Gegend an der Etsch, von Pescant in a hinauf bis zur Chiusa. — Das bei Rivoliskehende feindliche Korps war unaufhörlich in Bewegung, und mit Hins und Hermärschen beschäftigt. Es wurde von dem Korps des Gen. Graf Guttensstein häufig bei Tag und Nacht allarmirt.

Am Abend bes g. Juni tam Prinz Eugen nach Sant Antonio von seiner Retognoszirung zurud, bie er von der Stellung bes Palfpschen Korps abwärts, Legnago vorbei, und noch zehn bis zwölf Miglien tiefer, bis Begasso (Bogozzo) und Castelbald ausgedehnt hatte. — Die Franzosen hatten sich gedussert, daß sie, wenn die kaiserliche Armee die Etschübersschritte, die Flußdämme durchstechen, und das ganze Land unter Wasser segen wollten. Prinz Eugen trug das her dem in Verona besindlichen Gen. Marchese Viscontiaus, den Proveditor Molino zu befragen, ob dieses Ges

rücht gegründet fen, — und zu erklaren: "Auch wir konnten die Damme durchschneiden; wir wollten jedoch teine so barbarische Magregel ergreifen. Es ware gegen die Neutralität, wenn die Republik den Franzosen ein solches Berfahren gestattete, durch welches nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch das Mantuanische und Ferraresische in Gefahr und Schaben kommen würden. Man erwarte hierüber eine bestimmte Untwort, um uns dann ebenfalls darnach zu benehmen."

Um 10. Juni marfchirte Gen. Graf Gereni, mit bem Regiment Palffp Kuraffiere, jum Korps bes GL. Grafen Palffp. — Alle biefe Tage ber trafen viele feinbliche Deferteure in unferm Lager ein.

Der Proveditore Molino antwortete am 11. Juni. "daß er wegen ber von ben Frangofen gebrobten Durch= ftedung ber Etichbamme fogleich einen Erpreffen nach Benedig gefendet batte, um von ben bort refibirenden frangofifden und fvanifden Ministern bieruber eine berubigenbe Berficherung zu erhalten." - Pring Gugen erklarte nun nochmals: "wenn es auf bas Außerfte antame, fo murbe man bie Durchftiche ber Damme eben fo gut machen konnen als ber Reind. Darunter murbe aber Miemand mehr leiben als bie Republit." - 21m Abend mufterte ber Dring bie beiben Ruraffier. Regimenter Saff und lotbringen, und fand fie im trefflichften Buftanbe. - Das Baffer ber Etich begann gu fallen. Es langte baber über ben Rlug bie Delbung an, bag bas lette Bataillon bes Infanterie-Regiments Mannsfelbt , bann bie erften 6 Rompagnien von Commercy Ruraffiere, in Ma eingetroffen maren.

Mit Tagesanbruch bes 12. Juni begab fich Pring Eugen, aus Sant Untonio, etliche Miglien abwarts

ber Etsch, um bie jenseitigen feindlichen Stellungen zu rekognosziren. — Es traf Nachricht ein, daß in dem jenseitigen feindlichen Lager dreißig Schiffe angekommen, die aus dem Mantuanischen auf Wagen zugeführt worden sepen. — Graf Guttenstein meldete, daß er die auf dem Monte baldostehenden seindlichen Poften durch den Oberklieutenant horn, mit etlichen hundert Kommandirten, habe rekognosziren lassen. Diese Posten zogen sich in die Verschanzungen zurück; die Allarmschüsse wurden nacheinander, die Rivoli hinab, gegeben; ein paar Bataillons zeigten sich rückwärts, zur Unterstützung der Vorposten. Doch kamen die Feinde nicht über ihre Verschanzungen heraus. —

Am 13. Juni lief die Nachricht ein, daß der Feind von Albaro dis Berona alle seine Posten, so wie die Fahren und Schiffe, verlaffen habe, und in größter Eile theils gegen Leg nago, theils auf Rivoli marschire. Es wurde sogleich eine Rekognoszirung veranstaltet, und der Befehl ertheilt, daß in der Nacht getractet werden solle, jene verlaffenen Fahren und Schiffe an unser Ufer herüberzubringen. Doch bis zum Abend hatte der Feind alle seine vorigen Posten schon wieder eingen nommen. — Spat in der Nacht meldete Gen. Graf Palffp, daß die Schiffbrucke über die Etsch, bei Casstella 160, fertig sep.

Um 14. Juni wurde Nachmittags Rriegsrath gehalten. Einige Stunden spater begab sich Eugen, mit dem Feldmarschall Prinzen Commercy und dem BME. Grafen Guido Starhemberg, nach dem Palffpschen Lager. — Eben babin war schon in der Früh der Gen. Graf Bagni mit seinem eigenen und dem Alt-Starhembergischen Infanterie-Regimente, zehn Kanonen, und vielem Schanzzeug aufgebrochen. Nach bem Kriegsrath wurde ihm ber Befehl nachgeschickt, daß er noch in dies ser Nacht seinen Marsch fortseten, die zehn Kanonen und das Schanzzeug aber sogleich dahin voraussenden solle. — Dem FME. Graf Palffy wurde Befehl ets theilt, unverzüglich starke Patrullen über die Briticke der Etsch geben zu laffen; die das jenseitige Land durchsuchen, und erforschen sollten, wo allenfalls Feinde standen; wie stark sie waren, und ob nicht das jenseits gelegene Ort Villabona geeignet sep, um dort eine verschanzte Stellung zu nehmen.

Bor Lagesanbruch bes 15. Juni festen fich bie RMEts. Graf Serberftein und Graf Dietrichftein, mit ben Regimentern Saff und Lothringen ju Pferd, Guido Starhemberg und herberftein ju Bug, und mit ben noch übrigen gebn Ranonen, in Marfc jum Palfi ichen Koros. — Das Regiment Commercy Ruraffiere traf im Lager bei Gant Untonio ein. - Um fieben Ubr Abends melbete ber, mit 200 Reitern ju Descantina ftebende, Major Graf Urts des Regiments Baudemont, . "baf ber Reind eine Brude vom jenfeitigen Ufer gu ichlagen begonnen. Der Major babe biefe Arbeit zu binbern gefucht, batte aber burch bas ftarte Ranonen= und Gemehr-Feuer bes Feindes Berluft erlitten, und jurud's weichen muffen. Um ein Uhr Rachmittags, als er bie Meldung ichlog, waren bereits fechs Schiffe im Strome aneinander gefügt gemefen." - Der General ber Ravallerie Pring Baubemont ließ nun fogleich bie Regimenter Gavonen Dragoner, Commercy und Naudes mont Ruraffiere auffigen. Doch blieben von Commercy 400 Reiter im Lager jurud, bei ben Infanterie-Regi= mentern Guttenftein und Daun. Baubemont und ber

Ben. Marquis Naubonne marichirten bann eilends mit jenen brei Reiter-Regimentern gegen Descantina. Inbef traf Nachricht ein , bag bas Regiment Visconti Ruraffiere icon in Deri angekommen fen. Diefes wurde nunmebr nach Bescantina beordert, und bagegen Commercp, - weil es erft feinen weiten Marich beenbigt, - um Mitternacht ins Lager nach Sant Untonio gurudgefchicft. - Mus Berona fam Rachricht, bag ber Reinb stark gegen ben an ber Etich gelegenen Flecken Carpi marichire. - Indeffen mar Eugen mit anbrechendem Tage bei Caftelbaldo eingetroffen, und batte fic gleich über unfere Brucke nach ber Infel Billabona begeben. Der Pring brachte bei fieben Stunden mit ber Retognoszirung berfelben zu. Diefe Infel bilbet ein Dreiect, und wird auf unserer Geite von ber Etich, und auf ben anderen burdbie beiden Ranale Bianco (auch Caftegnaro genannt) und Malovera umfloffen, beren Zweiter in ben Erften, und biefer bann in bie Etich flieft. - Der Dring fendete einen Rittmeifter bis an ben Do, einen Bachtmeifter an ben Sartaro, um alle ju jenen Fluffen führenben Wege ju retognosgiren.

Um 16. Juni in der Nacht erhielt der Oberfeldherr, ju Castelbaldo, die erste Melbung über den bereits
erwähnten, vom Feinde, Pescantina gegenüber,
begonnenen Brückenschlag. Da aber kein fernerer Bericht über ein Fortschreiten dieses Baues anlangte, auch
das Guttensteinische Korps diesem Punkte für alle Fälle
nabe genug stand; so befahl Eugen, daß Prinz Baudemont mit seinen drei Reiter-Regimentern in das Laper bei Gant Untonio zurücksehren solle. Eugen selbst.

tralpunkte die Bewegungen und Übergangsversuche bes Feindes um fo leichter beobachten ju konnen.

2m 17. Juni erstattete ber RRD. Graf Guibe Starbemberg, aus Caffelbalbo, Bericht über bie am 15. begonnene Rekognoszirung bes Do und Tartare. Der Rittmeliter batte bie Bege bis an ben Do aut und brauchbar, bas land bod und troden gefunden. Er, fo wie ber an ben Tartaro geschickte Bachtmeifter, trafen teine Reinde, und Boide erfuhren, bag fich felbit ibre Patrullen , feit bie unfrigen über ben Canal bianco ftreifen, nicht mehr in jener Begend feben ließen. Über biefen Kanal murbe nun eine Brude ger. fcblagen. - Ben. Graf Guttenftein erhielt Befehl, von feinem Rorps 3 Bataillons Mannefelb, 1 Migrelli und 1 Alt . Starbemberg, jur Armee ju ichicken. Das lette Bataillon follte jedoch bas Gintreffen ber noch im Unmarfc begriffenen Artillerie abwarten, und bann, nebft 50 Dietrichsteinischen Dragonern, Diefelbe gum Beere geleiten. - Um Abend tam ber ins Sauptquare tier berufene Dring Baudemont ju Arcole an.

Sier trafen am 18. auch die Regimenter Commercy, Guttenstein und Daun von Sant Antonio ein. Graf herberstein erhielt die Beisung, mit seinem Korps bis auf weiteren Befehl zu Bevila qua (zwischen lagnage und Montagnana) stehen zu bleiben. — Des Faindes bei Pescantina angefangene Brucke war durch die Gewalt des Stromes, bis auf vier Schiffe, zerrissen worden. Doch soll er Billens senn, dieselbe wieder zu bauen, und noch eine andere, drei Miglien unterhalb des Lazareths von Berona, zu schlagen. — FBM. Graf Guido Starhemberg meldete: "auf die ihm zugekommene Nachricht, daß der Feind seinen Po-

'sten bei Carpi verlassen, habe er sogleich einen Bachtmeister mit 20 Mann abgeschickt, biesen Ort zu rebognosziren. Dieser sen in ben Flecken hineingeritten, und
habe in bemselben wirklich keine Feinde gefunden. Gleich
barauf sen aber eine Patrulle von 60 feindlichen Reitern
angekommen; worauf sich ber Bachtmeister zurückgezogen habe, und von den Feinden einige hundert Schritte
weit verfolgt worden sen, Um Abend habe sich jedoch sene
Patrulle, von Carpi, zu dem bei Villa Bartolomeo
stehenden seindlichen Reiterkorps von 600 Mann zurückbegeben.

Die brei am 18. Juni bei Arcole eingetroffenen Regimenter marfdirten am 19. auf Bevitagua, jum Korps des Gen. Grafen Berberftein. Der Marquis Baubonne erhielt Befehl, am folgenden Lage Die Regimenter Gavonen Dragoner und Baudemont Ruraffiere von Sant Untonio nach Urcole ju führen, bas Regiment Bisconti aber in jenem Lager noch fteben zu laffen. - Graf Buido Starbemberg berichtete, "daß am 18. ber Reind aus feinen Lagern bei Opeano, Ifola Porcarizza, und Ganta Maria aufgebrochen fen, und fich bei Cerea jufammengezogen habe. Bei Oftiglia babe ber Feind bas Landvolt aufgeboten, eine Pallisabirung an bem Ranal, welcher aus bem Po in bie Balli Beronest fließt, ju etrichten; vermuthlich weil er inne geworben, bag wir bei Billa Canba (am Canal bianco) noch eine Brude zusammenrichten ließen. Von Carpi, Spinimbecco und Billa Bartolomeo habe fich ber Reind entfernt. Zwischen Ponte Molin (am Lartaro) und Ponte begli Alemani ftanden noch 2500 Reis ter." - Ben. Buttenftein meldete, bag bas feinbliche Rorps bei Rivoli fich immer mehre, aber von ben

Unfrigen unaufhörtich allarmirt:werbe. — Gegen Abend zeigte, Graf Guido Starbemberg an, bag ber Feindiges gen Baruchetla (am Caftegnago) marfdire, und bag bereits wirklich einige Reitertruppe fic an dem Cae nal biance zeigten.

Daber beaab nich Eugen am 20. Juni, misbem Pringen Commercy, nach Caftelbalid o. Pring Baudes mont blieb zu Urcole, wo Gen, Baubonne mit ben Regimentern Commercy und Naubemont anlangte. - Rach feiner Untunft in Caftelbaldo exhielt Eugen durch Pring Baudemont eine Melbung bes bei Descantina poftirten Lieutenants, bag gestern Mittags 300 feinbliche Infanteriften und einige Reiter in Ochiffen über bie Etich gegangen. - Undere Radrichten melbeten , .. ber Reind babe fich von Ifola Percarigga auf Can Dietro bi Legnago gezogen; er laffe von Donte Molin bis Oftiglia fcangen, um bas land von ber Etfcb bis an ben Do ju verwahren." - Da nun ber Reind am rechten, fo wie wir am linken Ufer bes Canal bianco eine Doftenlinie aufgestellt batte, fo murbe ben geftris gen gengen Sag fcarmubirt. Gine feindliche Abtheilung, welche bei Erecenta über ben Lartaro gurudachen wollte, traf mit einer taiferlichen von Caftello (Caftele baldo) an ben Do gefandten Partei, mfammen. Koum war es jum Gefechte gekommen, als der Zeind, obwobl er ftarter mar, nachdem er einige Lobte und Vermun. dete eingebüßt, die Rlucht ergriff. Bon der taiferlichen Partei murten nur 1 Korporal vermundet , und 2 Pferbe todtgefcoffen. - Dach Deferteurs Ausfagen, ware bier ber Maricall Catinat felbft in Gefahr geratben, wenn unfere Partei nur ein wenig fpater an den Tartaro getommen fenn wurde. Der Marfchall babe namlich,

unter Bebedung von einigen und vierzig Pferben, eine Retognoszirung unternommen, und einen Ingenieur mit einem Ebeile berfelben vorausgeschickt; ber bann mit unferer Partet jufammenfließ. Der Ingenieur, mit mehreren andern Reitern, fen vermundet worben, und 7 Mann fenen tobt geblieben. - Graf Guttenftein melbete , .. er babe die ibm gegenüberstebenben feindlichen Doften allarmiren laffen. Darauf fen ein franifches Bataillon aus Rivoli gur Unterftagung vorgeeilt. Einige porausgefdicte Mannicaft beffelben babe fich in eine Rirche geworfen, und bort ben gangen Sag mit ben taiferlichen Grenabieren geplantelt, Der Conte Aquilar, mit einigen Offizieren, beobachtete biefes Ocharmubel, jeboch aus ziemlicher Entfernung. Die Spanier batten mehrere Tobte und Bermundete. - In Guttenfteins Lager waren viele frangofifche Deferteurs angekommen." -

Bei Anbruch ber Nacht auf ben 21. Juni wurden auf bem Canal bianco (Castegnaro) zwei Kahren, unter ben Augen der feinblichen Posten, herübergeholt, und nach unserm Posten bei Castello (Castelbaldo), wo ein Major steht, gebracht. Die seinblichen Truppen geriethen hierüber in Allarm. Nach Aussage der Deserteure war der Marschall Catin at selbst, aus einer Ferne von drei Stunden, mit 4 Dragoner-Regimentern herbei, und an das Ufer geeilet, und in dem seinblichen Lager wurden die Truppen, die Nacht hindurch, unter den Baffen gehalten. Catinat kampirte nun mit diesen Dragonern und zwei Brigaden Infanterie unweit Carpi.

— Zwei von dem Kardinal-Legaten zu Ferrara abgesens dete Eble kamen im Hauptquartiere an, und baten in bessen Namen den Oberfeldherrn, "daß ihr Gebiet mit

bem Durchmarsch verschont werden möchte; wie bann Gleiches bei ben feindlichen heerführern angesucht wors ben wäre." — Eugen antwortete in allgemeinen Ausbrücken: "baß die Richtung ber Operazionen burch die Ilmsstände, besonders aber burch die Bewegungen des Feinbes, bestimmt würde. Wenn auch wirklich der Fall einträte, baß die kaiserlichen Truppen burch das Gestiet von Ferrara marschiren mußten, so wurde, wie immer, die strengste Mannszucht gehalten werden." —

In ber Dacht auf ben 22. Juni mar ber Reind wieder, aus und unbekannten Urfachen,'in großer Bewegung; bie Truppen marfdirten bin und ber; bie Ranonen aus feiner Berfchangung an bem Ed ber Infel (gegen bie fubliche Gpipe ber Infel Billabuona, bei bem Drie Caftegnaro) murben abgeführt. Begen Mittag bes 22. Juni aber batte er biefe Ranonen fcon wieder an ihre alte Stelle jurudgebracht, und alle Poften ftarter als fruber befett. Mit ber Ochangarbeit gwifchen ber Etfc und bem Do fubr er fort. Im Mantuanifchen bereitete er eine Brude por, bie bann gwifden Revere und Offiglia über ben Do gefchlagen werben follte. -Der ju Caftello (Caftelbalbo) poffirte Oberftwachtmei fter batte wieber zwei Rabren auf bem Canal bianco von ber feindlichen Geite berüber bolen laffen, auf melder fic bann gar feine Sabren ober anbere Schiffe mehr befanden. - Bon bem Magiftrat gu Ferrara murben zwei Eble in bas Sauptquartier gefanbt, um bie Bitte bes Rarbinal-Legaten, wegen Ubwenbung bes Durchmarfches burch jenes Gebiet, ju wiederholen. Gine gleiche Forberung batte ber Magiftrat bei ber feindlichen Macht vorgebracht. Die Abgeordneten erbielten von Pring Eugen biefelbe Untwort, wie jene bes

Karbinal-Legaten. Bu beffen Begrüßung, im Namen bes Oberfelbherrn, wurde der General-Ubjutant Marchefe Davia nach Ferrara gesendet.

Um 23. Juni berichtete Prinz Naubemont aus Urcole, "daß er im Plane gehabt habe, die feindlichen Posten bei Ronco und Albare zu überfallen. Er habe in der vergangenen Nacht eine Truppenabtheis lung vier Schiffe besteigen lassen, von welchen auch zwei schon über die Etsch an das jenseitige Ufer gelangt waren, als plöblich die andern beiden Schiffe untersanten. Alle Mannschaft wurde zwar gerettet; aber die ersten beiden Schiffe mußten nun zurückgerufen, der ganze Unschlag aufgegeben werden."— Prinz Eugen hatte ebenfalls in dieser Nacht den bei Begasso (nämlich biesem Orte gegenüber bei Carpi) stehenden Feind durch einige Kanonenschüsse allarmiren lassen.

Am 24. Juni traf eine Melbung von Prinz Baubemont ein, "daß durch jenen, obwohl mißlungenen Ubergangsversuch der Feind sehr allarmirt worden sep. Bei Opeano habe er aufs Neue 2000 Mann aufgestellt; zahlreiche Patrullen zu Pferde und zu Fuß durchzögen das Land am rechten Ufer der Etsch, und alle
seine Truppen sepen in steter Bereitschaft." — Eintreffende Deserteure berichteten, daß 4 piemontesische Regimenter bereits beim feindlichen heere angelangt sepen,
2 andere, — nämlich ein deutsches und ein so genanntes irländisches, — im Unmarsch wären. — Der Feind
hatte nochmals versucht, bei Pescantina die Brücke zu schlagen, konnte dieselbe aber nicht zu Stande
bringen. —

21m 25. Juni erfuhr man durch mehrere Überlaufer, daß der Feind noch immer in feinen Lagern bei Oftiglia, Ponte molin, San Pietro bi Legnago und langs ber Etsch stehe, und biesen gluß, so wie ben Cae nal bianco, burch eine Linie von Posten bewache. — Ein Korps von einigen hundert feindlichen Reitern zeige te sich zu Stellata jenseits bes Po (gegenüber von Ficarolo), entfernte sich jedoch balb wieder. — Die Feinde hatten von Carpi stromauswärts, mehrere Kahren und Schiffe versenkt.

Am 26. Juni meldete Graf Guttenstein, daß der Feind große Ketten und Seile jum Brückenschlag bei Pescantina jusammenbringen lasse. Der Graf hate te den Oberstwachtmeister des Regiments Daun mit Jap Mann Infanterie in das Bal Polisella bestimmt, um des Feindes Bewegungen desto besser zu beobachten, und das Landvolk jum Biderstande zu ermuthigen, wenn die Franzosen in dieser Gegend über die Etschssehen wollten. — Die schwere Artillerie war zu Rovertedo angelangt, und mußte am nächsten Morgen anfangen, auf dem neu gemachten Wege über das Berbirge, in das Vicentinische zu ziehen. Das Kürassier. Regiment Neuburg sollte den Weg über das Val fredda einschlagen, das Kürassier-Regiment Darmstadt aber der Artillerie auf ihrer Straße folgen.

Am 27. Juni langte eine Melbung bes Pring Bautemont vom gestrigen Tage an, bag ber Zeind bei Mezzato zweisgroße Sandelsschiffe versent habe. — Der Marchese Visconti berichtete aus Verona: ber Feint, welcher unfer Vorhaten, eine Brücke zu schlagen, argwehnte, hate ben Provetitore Molino aufgefortert, alle Schiffmublen und Jahrzeuge, auf ber Etschunter Verona hinakziehen zu laffen; witrigenfalls er biesselben turk Annonenseuer zerfihren wurte. — Molino

bat nun, baf man von faiferlicher Geite biefe Goiffe frei binabvaffiren laffen mochte. Es wurde ihm aber nur geantwortet : "wenn ber Reind Ranonen habe, fo batten wir beren auch." - In Biscontis Schreiben murbe auch bie Radricht mitgetheilt, bag ber Beind mit allen Teinen Truppen abwarts gezogen fen, - oberhalb aber bei Revio, Ca bi David, Buffolengo und Rivoli nur bie Spanier und Mailander fteben gelaffen babe. - In ber lettvergangenen Racht batte Dring Eugen an einer Brude über ben Ranal Malopera arbeiten laffen, die am 27. um gebn Uhr Morgens vollendet war. Mun murbe ber bas Generalquartiermeifter = Umt berfebenbe General-Abjutant Baron Riedt binubergefenbet, um bie jenseitige Begend gu refognosgiren. - Um Mitternacht marichirten Die Infanterie-Regimenter Alt-Starbemberg und Bagni, mit einigen bundert Reitern, über bie Etichbrucke bei Caftelbalbo, und bann über jene bes Malopera, und ructen bis Caftel Guglielmo am Canal bianco (Caftegnaro) vor. Auch über biefen Kanal wurde nun eine Abtheilung geschickt, um bie Solagung einer Brucke zu beden, welche ber Baron Riedt fogleich beginnen ließ. Gie murbe balb nach Dit. ternacht fertig, Zweibundert Mann ftellten fich am rechten Ufer auf, und umgaben fich mit einer Bagenburg. Patrullen murben nach beiben Geiten ausgesenbet, fanben aber feine Feinde, außer ju Quabrella jenfeits bes Do (ebenfalls Ficarolo gegenüber, unweit Stellata), wo bei 240 Reiter fanden. Bachkabne murben ben Ranal aufwärts geschickt, bie, wenn ber Reind vielleicht Schiffmublen, Baume, u. bgl. binabfliefen liefe, um die Brucke zu zerftoren, - biefelben auffangen follten.

2m 28. Juni, mit Tagesanbruch, begab fich Gu-

gen, mit bem Pringen Commerce, nach Caftel Bu= glielmo, und ließ die bort gestanbenen 2 Infanterie-Regimenter, mit gebn Relbftuden, über bie Brude geben, und 1000 fcon feit einigen Tagen zu biefem gebeim gehaltenen 3med tommandirte Reiter benfelben folgen. Bon Caftelbaldo murben bie brei bisber bort gelagerten Reiter : Regimenter nach Caftel Bugliefmo beorbert. Alle übrigen von Berona bis Caftelbalto in verfcbiebenen Lagern vertheilten Truppen erhielten Befehl, fich fogleich in Bewegung gu fegen, und von eis nem Lager jum anbern, bis jum Abergangepuntte nachjuruden. - Rachbem Eugen alle bie Bewegung ber Urmee betreffenden Bortebrungen getroffen, gab er bem Ben. Marquis Baubonne ben Befehl, mit ben 1000 tommanbirten Reitern gerabe an ben Do vorguruden und bann bei Lago fouro, brei Miglien von Rerrara, und ju Palantone, auf zwei Rabren fogleich über ben Gluß ju fegen. Diefer Befehl murbe vollzogen, und bis jur Dacht maren bereits bei 500 biefer Reiter nach bem rechten Ufer übergefdifft. - Pring Eugen retognostirte, gleich nach Baubonnes Abmarich, Die porliegende Gegend, fonnte aber feine Feinbe entbeden .-

Um frühen Morgen bes 29. Juni vollendeten Baubonnes Reiter ben il bergang bes Po. — Bei Caftel
Guglielmo gingen bie 3 von Castelbalbo eingetroffenen Reiter-Regimenter, und noch 3 andere Regimenter zu Pferd und 2 zu Fuß, welche bei Bevilaqua im
Lager gestanden, über ben Can al bian co. Diese gefammten acht Regimenter setzen ben Marsch noch zwei
Miglien weiter fort, und bezogen bann ein Lager auf
bem Gebiete von Ferrara, an bem Orte delle Beccarie. Aus jener Statt fam ber Marquis Davia zu-

ruch jund, brachte, einen Deputirten mit,-ber bas Geer auf dem Mariche burd bas papfliche Gebiet begleiten, und Die Truppen mit Fourrage verfeben follte. - In bielem Sigge trafen bie zwei übrigen Korps, auf ihrer Rachruckung: bas bes Dring: Raubemant von Arcole bei Caftelhalbo, und irnes bes Ben. Bisconti von Sont Untonio in Benilngnazein. .... Der Feind batte alle feine Daften vom Canal bianco in bas Lager bei Carpiggurudgezogen. Dur am Queffuffe bes Kanals aus ber Etfch (bei Caffegnaro) ließ er eing Abtheihung. --Ben, Buttenftein meldete, abaß er bie auf bem Done taib gildiamin ber Stollung von Serrara, ftebenden Reinde am 26. Juni pon allen Geiten allarmirt babe. Die Ditets und Borpoften togen fic an ibre Bericanaungen gurud. Gin beftiges Beuer entfrann, fich ; meldes bod geringe Birkung that; indem von faiferlicher Beito fein Mann tobt blieb. Beindliche Unterftugungen ructten an, und Rerrora wurde nun von benfelben doppolt befett. - In ben letten brei Wochen waren über 300 Deferteure, bei biefem Korps allein, eingetroffen. -34 ber Brücke bei Die s.c an tina batte ber Feind nochmale gu arbeiten begoginen, jund bereits zwölf Schiffe aneinander gefügt, ale die eben wieder anmachfende End bas gange Berk geriß; wobei sechs Schiffe upsergingen."

ein, daß er in das moben Gen. Naubonne Bericht ein, daß er in das moben eifische Gebiet, bis Seinaile, vorgerückt sey. Eigen befahl ihm jedoch, Achian den Canal di Modena zurückzuziehen, und das hinter ihm gelegene Land zu becten. — Jeht wurden, fir von Fall, daß eine Schiffprücke über den Po geschlogen werden follte, Schiffe und Brückenrequisten

mit größter Thatigteit jusammengebeacht. — Der Feind ließ zur Bestreichung ber Sauptstraße, bei Correzuslo (vermuthlich Correggioli vor Ostiglia) an einer halben Lunette und einer Batterie arbeiten's auch hatte er ben Posten bei Quabrelle mit einigem Fußvolk verstärkt. — Der Karbinal Legat von Ferrara zeigte an, daß zwei französische Offiziere nach jener Stadt gekommen waren, ihn zu begrüßen; daß ste aber jest befürchteten, auf ihrer Rückreise von Baubonne Reitern aufgefangen zu werden. Er bat in ihrem Namen um einen Paß. — Eugen gewährte bes Pralaten Bitte, und beorderte einen Lieutenant mit 15 Reitern; sene Franzosen bei Lago scuro zu empfangen, und bis in ihr Lager bei Ostigstia zu geleiten.

Um 1. Juli liefen Runbicaftsnachrichten ein, bas ein größeres feindliches lager bei Vonte Molino. - ein anderes von ungefähr 3000 Mann, mit 24 Ras nonen, bei Oftiglia ftebe, - bei Quabrelle 2000 Mann Reiter und Bufvolt angelangt fenen, und bag bei diesem Dunkte thatigst an Schangen gearbeitet werbe. - Bei Bondeno am Panaro war gestern ein Heis nes Ocharmutel; mobei bie Reinde, wie bisber allzeit, Nachtheil erlitten. - Der Reind wollte über ben Zartaro eine Brude folagen, und foon batten einige bunbert Reiter bei Belo und Erencenta retognoszirt. Der Pring Commercy, welcher bas im Rerrarefischen ftebende Rorps befehligte, traf gleich die notbigen Borfichtsmaßregeln, fendete Streifparteien vor, die Bemes gungen des Feindes ju bewachen, und beorderte für die nadfte Ract von jetem Regimente bunbert Reiter zur feten Bereitschaft. - Die taiferliche ichmere Artil. lerie batte die Bebirge bereits gludlich überfchritten,

und war im vicentinischen Gebiete angefommen. Pring Eugen befahl, daß fie ihren Marich nach Möglichkeit beschleunigen solle.

Am 2. Juli kamen die gestern ausgesendeten Patrullen zurück, und hatten vom Feinde, so wie von einem Brückenschlage, desselben gar nichts entdecken können. — Prinz Commercy und der General Adjutant Baron Riedt rekognoszirten jenseits des Po, und ordneten an, daß pon den 1000 Reitern Naubonnes Joo zu Finale, 100 am Zusammensluß des Canal di Modena (Panaro) und Po, und 100 an einer bekannten gewöhnlichen Furth ausgestellt wurden. Mit Hoo Reitern blieb Naubonne bei Bondeno stehen. — Nom Feinde erfuhr man, daß bei Borgoforte eine Anzahl Schiffe und vieles Brückengeräthe angelangt sepen. Doch war es unbekannt, ob der Feind bort, oder weiter abwärts gegen Ostiglia, eine Brücke schlagen wolle.

Morgens am 3. Juli wurde ber Baron Riebt mit geheimen Aufträgen an ben Legaten nach Ferrara abgeschiedt. Dieser hatte allen Schiffleuten und Müllern untersagt, ben Kaiserlichen, für Geld ober freiwillig, Schiffe ober Brückengeräthe zu überlaffen, — jedoch ihnen befohlen, sich gewaltsamer Wegnahme berselben nicht zu widersehen. Jener Verbot verzögerte die Aufbringung der zur Brücke über den Po erforderlichen Gegenstände. Doch waren die Vorbereitungen jetzt schon ziemlich weit gediehen, und an diesem Morgen hatte sch Prinz Eugen an den Po begeben, um den Punkt zum Brückenschlage zu bestimmen. — Einige feindliche Dragoner hatten eine Fähre auf dem Canal di Mosdena (Panaro) mit Gewalt wegnehmen wollen, wurz-

ben jeboch von einer Abtheilung bes Baubonnischen Reiterkorps überrascht, beren 2 erschoffen, 1 verwundet, bie übrigen verjagt.

In ber Racht auf ben 4. Juli fdidte Dring Eugen ben Beneral : Ubiutanten Baron Riebt mit 200 Reitern aus, allerorten, wo fich Schiffe und Bruden= requifiten vorfanden, biefelben meggunehmen ; jeboch bie Eigenthumer burd Bezahlung bes verglichenen Werthes fogleich zu entschädigen. Dann follte er die Brucke uber ben Do an bem ibm von bem Pringen bezeichneten Dunkte bei Dochiobello fogleich beginnen laffen. -Runbicaftenadrichten gaben, baß Ge. Teffé am 2. Juli mit 6 Bataillons und einigen Estabrons von Gan Dietro bi Legnago nach Oftiglia marfcbirt fen, um bort eine Brude über ben Do ju ichlagen, und bag ber Reind taglich bie Untunft ber aus Frankreich berangie. benben 20 Bataillons und 20 Estadrons erwarte. -Ben. Buttenftein melbete, baf er ben vom Reinde feit einigen Tagen noch mehr verftarften Doften Ferrara auf bem Montebaldo neuerdings allarmirt, und bie Berichangungen mit Granaten beschoffen babe. -

Am 5. Juli traf Prinz Baudemont mit den brei Reiter = Regimentern Savoyen, Baudemont und Corbelli am linken Ufer des Canal bianco ein, und bezog eine kleine Biertelstunde vom Hauptquartier Cast el Guglielmo das Lager. Das Biscontische Korps, bei dem auch das Regiment Neuburg schon vor einigen Lagen eingetroffen war, marschirte von Bevilaqua nach Castelbaldo, und stieß zu der dort lagernden Infanterie. Die Feldartillerie kam bis Lunigo, das Regiment Darmstadt Kurassiere nach Bevilaqua. — Der General Mointant Baron Riedt meldete aus

Ochiobello, bag er, bis auf eine fleine beutsche Meile vom Meeresgestade, alle Schiffe weggenommen, und beren eine zur Po-Brude hinreichende Anzahl zusammengebracht habe. Bis Morgen Nachts werbe bie Brude fertig fenn. —

Auf die Nacht traf bie Melbung bes Gen. Baubonne über ein stattgehabtes Gefecht ein. Es mar biefem Generalen Runde jugefommen, bag im mantuanifchen Bebiete, bei ber bergoglichen Cafine Soffa mantovana, eine frangofifche Reitertruppe ftebe. Baubonne brach fogleich von Bondeno mit 300 Reitern auf, und jog an bem feindlichen Doften Quabrelle vorbei, über Germide, nach jenem über acht Miglien entfernten Dunkte. Er vertheilte feine Reiter in mehrere Trupps, und ließ fie fo vorruden, daß die Cafine ichon in der Ferne gang umringt murde. Cobald ein Trupp auf den Reind fließe, und Reuer gebe, follten die übrigen zugleich und rafch vorbringen. - Die eine, von einem Oberstwachtmeister geführte Abtheilung batte bie Cafine umgangen, und nabte ibr von rudwarts, und auf biefer Seite gefchab bann auch ber Losungeschuß. Der Beneral, ber mit einem Theile ber Reiter auf ber vorbern Geite berangog, ließ nun fonell vorruden, flieg aber auf einen von Infanterie befetten Graben, und murbe mit Rlintenfduffen empfangen. Auf biefe febr nabe Galve, wodurch jeboch fein Reiter oder Pferd getroffen murde, fprangen die Infanteriften aus bem Graben, und marfen fich in ben anstoffenden Moraft, um fich zu verbergen und zu ret= ten. Gie wurden aber alle erschoffen. - Der Graben murbe fobann überichritten; boch etwas naber an ber Cafine traf Baubonne auf eine fteinerne Brucke, an

welcher zwei Jode burchgefdlagen maren. Er mußte alfe anbalten , Dragoner abfigen , und die Offnungen ber Brude mit Brettern belegen laffen. Indeffen nabm Naubonne aus bem Carmen ab, daß ber Oberftwacht= meifter icon von der andern Geite in den Ort eingebrungen, und mit bem Reinde im Sandgemenge verwickelt fen. - Endlich fonnte er die Brucke paffiren. und ebenfalls anareifen. Was von Beinden fich ju Pferbe entgegensette, murbe niebergemacht ober geriprengt. Ihre Angabl' war nicht bekannt. Es wurden & Dienstpferde, und einige Baffen, bann 80 ju einem bergoglichen Geftutte geborige Stuten und Sengfte erbeutet. Da ber General befürchten mußte, die bei Quabrelle ftebenden feindlichen Truppen murben ibm ben Bea abichneiden, fo trat er gleich wieder den Rudmarich an, und erreichte Bondeno obne irgend einen Berluft. - Erft eine Stunde nach dem Sefecte tam eine ftarte feindliche Truppe, über Germide, im vollen Laufe gu Roffa mantovana an, als Baubonne bereits lange in Sicherbeit mar. -

Am 6. Juli melbete ber General Mojutant Baron Riedt aus Ochiobello, bas die Brücke über den Po beinahe vollendet sep. — Rundschafter versicherten ihn, das der Feind in der nächsten Nacht durch absgehauene und in den Strom geworsene Baumstämme die Brücke gerstören, auch durch Bauern die Ankertaue abschneiden lassen wolle. Daher ordnete Riedt an, das in der Mitte der Brücke, wo der Strom am starksten lief, zwei Joche offen blieben. Auch bemannte er bei fünfzig kleine Schiffe mit deutschen Soldaten und mit Bauern, welche die ganze Nacht hindurch auf dem Po, bis Bonello hinauf, patrulliren sollsen. — Gen.

Guttenstein hatte einen Offizier mit einer Streifpartei über Riva in das Bal di caprina geschickt, und dieser machte dort den Abjutanten des feindlichen Generals Crenan, mit dessen Hofmeister, einem Proviantkommisfär und 4 Mann gefangen. Bon diesem feindlichen Abjutanten vernahm man, daß bei Rivoli noch 15 bis 18 Bataillons unter Gen. Crenan ständen, welcher aber von dem spanischen Gen. Don Cordova abgelöst werden sollte, — und daß beim Heere der Sukturs von 20 Bataillons und eben so vielen Eskadrons noch täglich erwartet würde.

Am 7. Juli marschirten die Kuraffier-Regimenter Meuburg und Bisconti von Castelbalde in das Lager jenseits des Canal bianco, bei delle Beccarie. Dagegen trafen bei Castelbaldo der Gen. Baron Barner mit der schweren Arrillerie, und das Regiment Darmstadt Kuraffiere ein. — Die Brücke über den Po war fertig. Die Borsichtsmaßregeln gegen feindliche Zerstörungsversuche wurden verdoppelt.

Um 8. Juli brach auch Darmstadt Kürassiere nach belle Beccarie auf. Aber Gen. Barner blieb mit der Urtillerie zu Castelbaldo. — Der ganzen Infanterie und den Dragonern wurden Munizion und Schanzzeug ausgetheilt, und Alles zu einem geheimen Marsche vorbereitet. Die Parole wurde früher als gewöhnlich ausgegeben. Alle Generale und Offiziere versstütten sich zu ihren Eruppen und Posten. \*) —

<sup>&</sup>quot;) Der Maricall Catinat hatte bisher noch teinen Theil des von Pring Eugen gefaßten Planes errathen. In steter Ungewißheit, hatte er sein Deer langs der Etich verstreut, und indem er Alles angstlich bewachte, und durch endlose Din- und Dermariche seine Trup-

## 5. Das Ereffen bei Carpi, am g. Juli.

Beim Ginbruch ber Racht bes 8. Juli murben bie ichon in Bereitschaft gestandenen Truppen in Marich

ven entfraftett . murbe er, in fortwährender Zaufdung befangen, von jeder Bewegung feines Gegners überrafcht; fo durch Eugens übergang ber Etfc bei Cas Relbaldo, - Des Rangle Malovera. - Des Canal bian. co bei Caftel Guglielmo . - burch den übergang bes Gen. Baubonne bei Lago feuro und Dalontone über den Do, und deffen Borruckung an den Dangro, bis Rinale. - endlich durch den Brudenfolag über den Do bei Occiobello. Best zweifelte Catinat nicht langer, daß Engen die faiferliche Bauptmacht fogleich über den Do führen merbe. Er bebnte fich immer meiter rechts aus, lief einen Theil feiner Truppen bei Oftiglia über ben Do geben, und fich bei Stellata, und am Danaro aufftellen. Er befuchte Die Lager bei San Dietro Di Les anggo und Carpi, und beorderte immer mehr Truppen jum Mariche nach Oftiglia, Um 8, Juli ging er felbit, pon San Dietro di Leanago, eben dabin ab, molte bort feine Sauvtmacht über ben Do führen, und fich an bem Danaro dem Dringen Gugen entgegenfeben. Geinen rechten Rlugel an der Gtich batte er jest febr gefdmacht, und unter Undern auch dem Gen. Saint Fremont ju Carpi feine gange Infanterie meggenommen. Diefer General hatte nunmehr (nach bes Marquis Quincy Ungabe in feiner Hist. milit. du Regne de Louis le Grand, T. I. p. 468) bei Carpi die Reiter-Regimenter Mauron und Ruffen, und die Dragoner: Regimenter Eftrades, Albert und Berae, die angeblich. nur 1200 Pferde jablten; - bann in Caftegnaro 300 Mann Infanterie. - Mun bielt es Gugen an der Beit. ben völlig getäuschten Zeind angufallen, und gmar Teffes Borbut bei Carpi guerft, bann beffen Sauptforps bei Gan Dietro di Legnago. Aber auch feine

gefest. Niemand wußte, wohin berfelbe gerichtet merben murde. Der Bug geschab in folgender Ordnung: Bon Caftel Guglielmo, jur rechten Sand, auf bem Dammwege langs bem Canal bianco und Sartaro, marichirte die erfte Rolonne, aus & Infanterie-Reaimentern, mit 20 Relbituden, und 6 Regimentern ju Pferde bestebend, an die Brucke, welche eben bei bem fogenannten Jesuitenpaß über den Zartaro gefolagen worden mar, und zu ber icon feit mehreren Sagen in Gebeim die erforderlichen Schiffe und Requifiten in dem Kanal Malopera bereit gebalten worden. - Der Pring Commercy und &MC. Graf Palffy maren aus bem Lager bei belle Beccarie mit ber zweiten Rolonne, oder 2 Infanterie= und 5 Reis ter = Regimentern, aufgebrochen, und jogen auf Erecenta, wo eine zweite Brude gefchlagen worden war. - Diefe Bewegungen wurden fo punktlich ausgeführt, bag beibe Kolonnen ju gleicher Beit, am q. Juli zwis fchen zwei und brei Ubr Morgens, am Sartaro antamen. - Der Oberft Graf Daun mar bei Ginbruch ber Racht bes 8. Juli mit ber bei Caftelbaldo gelagerten Anfanterie in bie Ansel Billa buona geruct. Geine Bestimmung mar, ben geind ju beobach: fen, und wenn berfelbe von ber Odlagung ber Bruden über ben Saftaro Runbichaft erhalten batte, und fie zu bindern fuchen murbe, bemfelben in den Ruden

eigenen Urmee hatte Eugen sein Borhaben so gut verborgen, daß am Abend des 8. Juli jeder Soldat fest glaubte, der Marsch murde an den Po gehen. Beim Unfbruch selbst mußten nur die Generale, daß das Beer an den Tartaro marfchire. —

gu fallen. Der Gen. Berner hatte ben Auftrag erhalten, zwanzig Kanonen auf bem Damme bes Canal bianco (Castegnaro) bem Oberst Graf Daun zuzuschien. Mit ben noch übrigen Stücken sollte er jenseits, oberhalb Castelbalbo, auf bem Damme ber Etsch fich packiren, und wenn ber Feind, um seinen angegriffenen rechten Flügel, nämlich bas bei Carpi flebenbe Korps, zu unterstüßen vorrückte, henselben, über bie Etsch, beschießen. Der Feind hatte jedoch von unserm Vorhaben gar keine Kunde, erhalten, und die Bräcken wurden ahne mindeste Störung vollendet.

Dowohl die Macht finfter und febr regnerisch mar, fo ging ber Darich bennoch ununterbrochen pormarts. Er wurde, auch nach Uberfdreitung bes Sartara, vom Reinde nicht bemerkt, bis die rechte Rolonne vor dem verften feinlichen Doften ankam. Die zweite Rolonn'e batte fic aber getheilt: Dring Commercy maricbirte nunmehr mit ben 2 Infanteris= und mit 2 Reiteraltgimentern in ber Mitte, - und weiter link JMH. Graf Dalfn mit ben 3 übrigen Reiter - Regimentern. Beide Ubtbeilungen wurden in ihrem Mariche burch Graben und Engwege fo febr aufgehalten, bag fie fic rechts wenden, und binter ber erften Rotonne anschließen mußten. Diefe batte unterbeffen ben erften feindlichen Doften, Caftegnaro am Canal bianco, angegriffen. Die Frangofen mehrten fich auf bas Bartnadigfte, Gie liefen ibre Dragoner abfigen, und die den Poften vertheibigende Infanterie burch biefelben unterftugen. -Bon bem bie bortige Rirche umgebenben Leichenacker, und ben umliegenden Saufern, bis an ben Ranal mar eine verichangte Linie gezogen. Sinter biefer gedect, em= pfingen bie Feinde die vordringenden Oftreicher mit einem

tebhaften Gewehrfeuer. Diefes murbe von ben Lettern erwiedert, und auf beiben Geiten murben viele Gol: baten gethotet ober permundet. - Endlich ließ Dring Eugen burch bie Grenabiere ber Regimenter MIt-Starbemberg und Baani bie Berfchangung befturmen. Die Grenadiere murben bei biefem Angriff von jenen beiben Regimentern, bann von Savopen Dragonern und Baubemont Suraffieren, unterftutt. Go murben bann enblich bie Schangen etobert, und ber Feind in die Rlucht gefclagen. - Roch war bie Rirche und ibr Thurm von einigen feindlichen Goldaten befest, die unfere eingebrungenen Truppen burch ibr Gewehrfeuer im Rucken ·beunruhigten. Eugen ließ benfelben anfunden : "fle wurben mit Rirde und Thurm verbrannt werden, wenn fie fich nicht fogleich ergaben." - Diefe Drobung bewog iene Reinde, bie Baffen zu ftrecken. -

Eugen ließ nun die Kolonnen weiter gegen ben Binkel vorrücken, welchen die Etsch und ber Canal bianco an ihrem Scheidepunkte bilden, und in dem die Gegner eine zweite Verschanzung erbauet hatten. Der Disposizion gemäß, drangen unsere Truppen sowohl auf dem Damme, als in der Liefe, gegen diesen Posten vor. Der Beind verlor die Fassung, und den Muth zum Widerstande, und trat sogleich seinen Rückzug nach Carpi an. — Der Oberfeldherr fand es nöthig, dier die Truppen etwas anhalten zu lassen. Denn er mußte voraussehen, daß das dei San Pietro di Legnago stehende seindliche Korps Carpi zu Hilfe eilen würde. Er erwartete daher die Unkunst der nachziehenden Kolonnen. \*)

<sup>7)</sup> Rach den frangofischen Berichten (f. Quincy I. c. p. 469) ware Castegnaro nur von 300 Mann Infanterie

Sobald die Sauptmacht in ber Mabe angelangt mar, ließ Eugen bie vorberften Eruppen gegen Carwinden Aberiff:porriten. Diefer, Marich mar mit au-Berorbentlichen Schwierigfeiten verbunden. Das Canb war mit Baffergraben , Reisfelbern , Moraften und Bufdwert fo bedect, bag bie Goldaten nur febr fdwet burch die Terrainbinderniffe bringen konnten, und kaum irgendwo freie Muslicht auf fünfzig Schritte fanden. Das burch ging bann bie Frontlinie verloren; bas Ruraffier-Regiment Meuburg pralite ju meit por, jund murbe non feindlicher Ubermacht auf allen Geiten angefallen. Doch einige Abtheilungen ber Infanterie und bes Suraffier-Regiments Baubemont eilten Neuburg zu Bilfe, und befreiten es aus ber Gefahr. Dieses Regiment und obenfo alle übrigen Eruppen pelde jum Gefechte famen, fampften mit glangender Sapferfeit. Go wurde bann ber Beind auch aus Carpi vertrieben. In feinem verlaffenen Lager murbe noch einiges Bepacke erbeutet. Aber ber Feind batte mabrend bes Gefechtes binreichende

besetht gewesen. So wie die Runde von dem Angriff dieses Postens nach Carpi gelangte, sprengte der Gen. Saint Fremont mit 300 Dragonern nach Castegnaro; welchem Orte auch noch 150 Grenadiere zueilten. Melbungen gingen an den Gt. Tessé ab, um schleunige Unterstützung zu fordern. Als diese Boten zu San Pietro di Legnago ankamen, befahl Tessé allen seinen Truppen, sogleich nach Carpi aufzubrechen, und er selbst eilte denselben dahin voraus. Doch es war ein Weg von drei Stunden bis Carpi zurückzulegen, und die Unterstützung konnte daher nicht früh genug eintressen. — Indeß ging Castegnaro verloren, und Saint Kremout zog sich gegen Carpi zurück. —

Beit gehabt, bas Meiste in Sicherheit zu bringen, ebe er felbst bie Flucht ergriff.

Bei einbrechender Nacht. ftellten fich bie kaiferlis den Truppen außerhalb Carpi so gut auf, als es senn konnts. Indessen wurden die Häuser des Orts und die Moraste der Umgegend von Patrullen durchsucht, nich dort noch manche versteckte Franzosen gefunden: Darmals lief auch die Nachricht ein, daß das dei San Pietro di Legnago gestandene feindliche Korps die Bille Barthafomka vorgerückt gewesen, sich aber von da gleich wieder, in einiger Wermirrung, zurückzezogen habe. \*) Unsere Armee vermochte nicht, weiter verwärts

<sup>.\*)</sup> Als Saint Fremont auf feinem Rudguas Carbinable, Bam ibm feine gange Reiterei entaggen. Gin beued Go. fecht entfpann fich, und mabrte gegen brei Stunden fort. Bl. Teffe, ber feinen Truppen vorausgeeilt mar, traf ein, und focht mit Saint Rremont an ber Spike Der Reiterei. Sie murben geschlagen, - Carpi von den Raiferlichen erobert. Um die Berfolgung gu bemmen, lief Saint Fremont feine Dragoner abfigen, und Die Defileen der Gegend befeben. - Gine balbe Stunde binter Carpi (bei Billa Bartholomea) murben die Kliebenden von dem, eben angetommenen, gangen Rorps Des Bl. Teffé aufgenommen. Diefes bestand, außer pieler Reiterei, aus 6 Bataillons Infanterie, und hatte bereits feine Schlachtordnung gebildet. Doch Teffe magt es nicht, ben Rampf fortjufegen, und trat ben Rudgug nach San Pietro di Legnago und Sanguinetto an. Die aufmarte lange bem rechten Ufer ber Stich geftell: ten feindlichen Eruppen raumten nun ebenfalls ihre Boften, aus Beforgniß, abgefcnitten ju merben. -Catinat, melder am 8. Juli bekanntlich in Oftiglia viele Infanterie und Artillerie verfammelt hatte, um Diefelbe nber den Do. und an den Panaro gu führen.

gu ruden; ba bie Truppen: biervorige Macht in fletten Regen marfchirt maren, am Lage aber febr große Gige ausgestunden batten.

Der Feind soff an Tobten a. Generalen, A Obersten, 140 Offiziere und bei. 500 Mann nerloren haben, und febr viele Offiziere und Soldaten sollen ihm verwundet worden seyn. Bei hundert Franzosen, darunster 9 Offiziere, wurden gefangen, wein Paar Paur ben, a Standarte, und bei 200 Pferde erbeutetrischen, alfaliene zählten bei 400 Koten, darunten der Oberstlient. Graf Thürheim und ein Kornet vom Kurassiere Regiment Nenburg, und ungefähr bon Bermund dete, darunter der Oberfeldbert Pranz Eugen, der am linken Anie einen Schuf erhielt, nachdem ihm auch das Pferd unterm Leibe von zwei Angelngewossen, wah der General Albjutant Buron Charee, und 5 andere Offiziere. \*)

<sup>—</sup> wo er fic bem, feiner Meinung nach, bei Ochiobello über ben Po rudenben taiferlichen Beere entgegenfeten wollte, — wurde durch die Rachricht, das Gugen über ben Tartaro gegangen, über Caftegnaro und Carpi vorgedrungen fep, aufs höchfte überrafcht, und ordnete dann felbst den allgemeinen Ruckug au.

Duincy in seiner Hist. mil. du Regne de Louis le Grand, T. III. p. 471, gibt den ganzen Verlust der Franzosen auf 50 Offiziere, worunter die gefallenen Obersten Albert und Bremont, und 300 Mann an, und erwähnt auch, daß das Reiter. Regiment Aussey eine Standarte verlor. — In den Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le regne de Philippe V., von D. Vincent Bacallar y Sanna, Marquis de Saints Philippe, T. I. p. 106, wird gesagt: "Le Marquis de los Balbasés (D. Philippe Spinola) reçut un échec à Carpi. Indes erwähnt keine andere, uns bekannte,

Um' 10: Buti: minfrie bas Deer , wieben in zwei Rolomun, gegen Gan Pietro di Legnago, um bort ben Reind anzugreifen. Doch mabrent, bem Dat fod Jangte bie Melbung mit, bag berfilbe bereite in ber verfangenen Racht in größter. Stille aufgebrochen fen, alle feine bis Berond Gufgeftellten Doften gurlicfgegegen, undiben Darich gogen benim im cie angetreten babe: auf welchem er; alle Brutten binter fich abwarf: Es murba fonleich ber. Oberftieutenant vom Reminente Laff mit 500 Reitern nachgeschieft, um die Bewegung bes Reindes. zu beobachten. Diefer flief auf ben frindlichen Dachteghu bieb 15: Arantofen: gefammen, Bith brachte 3 Mann Gint & Pforbe gurud. Er intelbete, Daß biefe feindliche Abrbeilung gegen Oftiglia marfdire. 400 Bon : Griteloben Whante baib antraf Stute: noch toine Madridir ein; bet feind vielleicht feine Stellung bei Rivoli geraumt babe. - Der General : Id-Tutant Baron Riedt erhielt ben Auftrag, Die bei Ochiobello über ben Pogefchlagene Brude wieder abtragen zu laffen, und mit feinen 200 Kommandirten, fo wie Wen. Naubonne mit feinen 2000 Reitern, nach ber Rud-Behr über ben Do, ber Urmee zufolgen. - Pring Eugen bezog das Lager bei San Pietro di Legnago .-

(Die Fortfegung folgt.)

ins Duelle eines spanischen Generals, oder auch nur spanischer Truppen, in den Gesechten des 9. Juli. — Bei Entwerfung dieser erläuternden Roten murden, außer Quincys mehrmals genannter, aussührlicher, Geschichte, auch die, Histoire du Prince François Engene de Savoye; Amsterdam 1740, — Lambertys Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII. siècle, und mehrere audere Werte zu Rathe gezogen. —

#### HL

#### Literatur

1) Leitfaben auf Märfchen, Borposten, Potrullen und zur Orienttrung, für den Usiterricht in den E.E. Kompagnieschulen, versaßt von Ibseph Malter, E. E. hauptmann in der Grenadietdivision des 10. Linien-Infanterie-Regiments Gräf Mazzuchellt. Wien 1830. Il. 8. 145 Geiten.

Teder Offizier, welcher fich mabrend feiner Dienfigelt id. ber mit dem Unterrichte und Der Ausbildung einzelner In-Dividuen beschäftigt bat, wird gemif die Erfahrung gemacht baben, baf folder um fo fcmieriger und mubfamer wird. je meniger die Geiftestrafte bes Bernenden in der fruben Jugend angeftrengt und ausgebildet worden find. Der Beb. rer muß fich bei feinem Bortrage gewiffermagen in Die Berbaltniffe des ju Unterrichtenden verfegen, um das Bufagen. De für ibn fo faglich als möglich ju machen, den Bottrag feinem Berftande angupaffen, und mit ber größtmöglichften Rurge gualeich eine alles umfaffende Deutlichkeit verbinden. Daf bierzu eine eigene Ubung, man mochte faft fagen, ein eigener Tatt gebort, und eine Bedult, die nicht Rebem verlieben ift, wird wohl Riemand in Abrede ftellen, fo wie daß aus Diefen Grunden für einen folden Unterricht, ein amedmäßig abgefaßter Leitfaden eben fo munichensmerth als vortheilhaft fen.

Für die Ausbildung des Offiziers gewährt die Militärliteratur in allen Zweigen der Kriegswiffenschaft eine mannigfaltige Auswahl guter, zwedmäßig abgefaßter Berte. Ganz anders verhält es fich dagegen mit dem Unterrichte des Unteroffiziers. Jene Werte find theils

feinem Raffungsvermogen nicht angemeffen, theils entbalten fie unendlich viel mehr, als berfelbe für feinen Birtungefreis ju miffen nothig bat, und berühren dagegen meiftens das, mas für diefen Stand bes Militars am wichtigften und nothwendigften if, entweder gar nicht, oder doch nur febr flüchtig und oberflächlich; ein Dangel, der für einen ruhigen Beobachter bes Fortichreitens der Dilitarliteratur um fo auffallender ift, als gerade diefer Stand Seiniebem. Deere die Belehrung und Musbildung am meiften in Aufpruch nimmt. Wie unendlich michtig es aber für einen Rommandanten ift, im Felde für jede Forderung gut unterrichtete, verlägliche Unteroffiziere in feiner unterhabenben Truppe ju finden, benen man mit Buverficht, in allen Beranlaffangen, felbit die michtigften Dienstauftrage por dem Reinde anvertrauen fann, mird ein Jeder erfabzen haben , ber pur einen Feldma mitgemacht bat.

Der Berr Berfaffer des vorliegenden Bertes bat fic mun bemüht , diefe gude unferer Militarliteratur auszuful-Ion , und Referent muß gesteben, bag ibm Bein Bert be-Fanntift, das mit einer folden Deutlich feit und Rlarbeit bes Bortrages qualeich eine fo zwedmäkige. Der, Waffungetraft Diefes Standes fo angemeffene Rurge verbindet. Dasienige, mas bier vorgetragen wird, wird gemiß Jeder, felbft der meniger gebildete Unteroffizier, faffen, Berbindet ber, bei den Rompagnies foulen nach diefem Leitfaden vortragende Berr Offigier nur sinige Bedutd und Liebe für fein Gefcaft, fo mird ibm ge: miß febr bald die lobnende überzeugung werden, die Dehrgobl feiner Untergebenen gu tuchtigen, febr brauchbaren Dannern por bem Beinde, gebildet ju haben. Der Unteroffigier aber, ber bas bier Enthaltene fich eigen gemacht bat, wird vor bem Feinde nie in Berlegenheit tommen; fobald er nur entfoloffen ift, feinem Stande Chre ju machen, und fic auszuzeidnen.

Das Gange gerfällt in vier Abid nitte, von denen ber erfte fich mit allem dem beschäftigt, mas dem Unterpffigier in feinen Dienftverrichtungen auf dem Maride

vortommen tann, und worauf derfelbe in feiner Abtheilung gut feben bat, damit ber 3med eines jeden Mariches: in moglichster Rurge, bei voller Rraft und in bester Ordnung an den Ort der Bestimmung zu tommen, - erfüllt merde. liver den Ausdruck Defilee belehrt, findet der Unteroffis gier bier alles ansammengestellt, mas derfelbe bei Daffirung irgend eines Darfchbinderniffes bei feiner Abtheislung ju beobachten bat; - auf melde Urt Graben. Doblwege, Bache überfdritten merden, und eine Hare Museinanderfesung ber Dachtbeile, melde bas Sto. den der Abtheilungen bei einer Rolonne für bas Bange berbeiführt; - ferner basjenige, mas ein bei ber Avant: und Arrier: Garde ober gur Rlantendes dung fommandirter Unteroffizier mabrend bes Mariches gu beobachten bat. Gine eben fo turge'als deutliche Belebrung, wie der Unteroffigier die verschiedenen, auf feinen Marichen durchziehenden Begenden an feiner Ausbildung für ben Brieg benugen konne, folieft diefen Abichnitt.

Der zweite Abiconitt beschäftiget fich mit ben Borvoften. - Rach den nöthigen Grtlarungen, mas man unter diefer Benennung verftebe, und wie folde quemiellt merben, mird alles aus einander gefest, mas bie ... detten fomobl im Allgemeinen, als bei den verfchie-. ..... vortommenden einzelnen Fallen, g. B. bei feindlichem marich , Ankunft eines Parlamentars , Deferteurs . Dalie, u. f. m., ju beobachten baben. Der Berfaffer tommt inn auf die Ditets, und führt alle Pflichten und Db. enheiten eines auf Ditet tommandirten Unteroffigiers jomobl rudfictlich des auf demfelben porfallenden mites, ale auch in Betreff bes ju Berfügenden, menn Difet in einem Dorfe, hinter einer Brude, an einem ver, in einem dichten Balbe, einer unbefannten Bes bu. f. w., au feben tommt. Er gibt bie Dittel an, arch der Rommandant feinem Doften mehr Sicherheit haffen fann, und die Bulfsmittel, die demfelben qu eirichtigen Beurtheilung beffen, mas bei bem Teinde icht, bienen tonnen.

Der britte Abidnitt banbelt,won ben Daten is Ien. Rach den allgemeinen Berhaltungsregein, welche je be Patrulle ju benbachten bat, j. B. werauf vor bem Abmarfc gu Teben, - wie fich bei bem Unrufen einer unferigen Bedette, - bei ber Gemahrmerdung einer feindli-Itden Datrufle bei Tage .. - wie bei ber. Racht ju benebmen fen; Unwelfung, wie man über Glattels, burd Gemaffet, mit ober obne Aubrt tommen tonne ic. 16, - merben Die befondern Berhaltungeregeln aus einander gefest, melde eine Rufelier. Datrulle ju beobachten bat; ferner die Art, wie eine Retoanoszirungs.Datruls le au mariciren babe: wie fich ber Unteroffizier au benehmen babe, der den Auftrag bat, die Stellung der feind. lichen Borpoften auszuspähen; wie ein Dorf bei Tage. wie bei ber Racht, gu untersuchen; wie Balber, Berge, Schluchten, Thaler, feindliche Schangen, ac. retognosgirt werden ; u. f. m. Der Berfaffer bemertt fodenn, wie fich eine Soleich patrulle, fowohl bei Tage, ale bei der Nacht, gu benehmen habe; welche befondere Obliegenheiten ber Rommandant einer Seitenpatrulle zu beobachten: befaleichen, wie bei einer Etreifpatrufle fic ber Unteroffigier ju benehmen, ber ben Auftrag bat, Gefangene gu machen; auf welche Art ein hinterhalt gu legen, wie ein feindliches Ditet zu überfallen fen, und wie fich ein Unteroffigier gu benehmen habe, wenn er in bes Feindes Rabe von feinen Teuppen abgekommen und gang ohne Orientiruna ware.

In bem vierten Abschnitte tommt ber Berfaffer auf die Orientirung.

Der herr Berfaffer bittet icon im Borworte, diefen Abfchnitt nur als einen an ipruchlofen Berfuch gu einer popularen Orientirung anguleben, der bei etwas gewählten Judividuen zu einem belohnenden Refultat führen tonne.

Der große Bortheil, ben bas gut orientirt fenn, ges matert, fo wie der Schaden, der Jedem aus einer fchlechben Orientirung erwachfen tann, unterliegt mobl teinem Widerspruche. Das, bei nur ingendratmas gesunder Beurstheilungskraft und Fassungsvermögen der Judividuen, es ohne sehr große Schwierigkeit möglich senn wird, auf die von dem herrn Verfasser hier so deutlich und faßlich vorz getragene Urt, wenn nicht alle, doch gewiß den größtem Theil der Unteroffiziere und Gefreiten für eine richtige Orientirung dei jederihnen vorkommenden Gelegenheit abzurichten, ist Referent innigst überzeugte Der Rugen, der hieraus für den Dienst entspringt, ist zu klar, als daß nicht jeder vortragende herr Offizier in den Rompagniesschulen den Versuch damit machen sollte.

Nachdem der Berr Berfaffer juvor die Bichtigkeit einer guten, fonellen Drientirung Fury bemertt, und gezeigt bat, daß, obwohl der Offizier in Diefer Rudficht febr viel voraus babe, es dennoch auch für den Unteroffigier möglich fen, fic durch Ubung und Aleif diefe ibm fo nusliche und nothmendige Renntnik au erwerben, fest derfelbe die Borund Machtheile aus einander, welche aus einer auten, ober folechten Drientirung bervorgeben. Er erflart fobann, mas man unter dem Borigont ober Gefichtstreis und ben vier Weltgegen ben verftebe; mas ein gros Ber meiter Befichtstreis ober ein befdrantter fen ; melder non ihnen gu' einer guten Orientirung nothwendig, und wie man einen boben Standpunkt für feine Orientirung benunen foll. Sierauf zeigt er, auf melde Urt man erfahren Fann, mo jede Weltgegend liege, und melde Ubungen ber Unterofficier ruefictlich der Orientirung nach ben vier Beltgegenden vorzunehmen babe, - führt Die Sauptregeln an, melde ber Unteroffizier über ben Aufgang und Untergang der Conne indenverichiedenen Jahreszeiten gu bemerten habe, oder gur Be-Dachtnifbilfe auf einen Bettel in Der Schreibtafel bei fich tragen fann, und lebrt den jedesmaligen Standpuntt der. Sonne für die Drientirung benuten. Codann geigt ber Berfaffer, wie man fich aus dem Schatten der an ber Conne beleuchteten Gegenftande prientiren tonne: melde Borficten bei gang finfterer Racht, rückschilich ber

Orientirung zu boobuchten find. Er zeigt fobann, welche hilfsmittel es jur Orientirung, für bie Racht, am himmel gebe, und lehrt, wie man die Morgen. und Abend dammerung, den Mond, die Sterne übers haupt, und den Polarftern, nebst dem Morgensoder Abend ftern, insbesondere hierzu benugen könne.

Den Schluß dieses eben so interessanten als lehrreichen Abschnittes macht die Angabe der außerdem noch bekannsten Orientirungsmittel.

Deuck und Papier laffen nichts zu wünischen übrig. — Referent schließt diese Anzeige mit dem herzlichsten Bunfche, daß, zum Besten des Dienstes, diese Keine Schrift sich einer großen Publizität erfreuen möge; um so mehr, als der geringe Preis von 30 fr. G. M. es auch dem unbemittelten Cadeten erlaubt, fich dieses lehrreiche Leine Buch anzuschaffen, und der Ertrag, dem Vernehmen nach, von dem uneigennüßigen Versaffer zu einem wohlthätigen Brecks für die k. k. Armee bestimmt ift.

Tiel fe.

2. Das bürgerliche Recht ber k. t. öftreichischen Urmee und ber Wilttär-Grenz-Provingen. Bon Ignaz Franz Bergmann, k. k. Stabs-Anditor. — Erster Theil. Bon dem Personen-rechte. Wein, bei Mösle. 1827. In Ottav. 364 Seleten. — Zweiter Theil. Bon dem Sachenrechte. Erster Band. Wien 1829. 230 Seiten. —

Der herr Verfaffer hat sich durch seine krüber herausgegebenen Werke rühmlicht bekannt gemacht. Diese Zeits
schrift hat dieselben nach Verdienst gewärdigt: das Dandbuch zu dem peinlichen Verfahren bei der
k. t. östreichischen Armee, und in den MilitarGrenzen, im Jahrgange 1818; I. heft; VII. Aussatz;
— die Kriegsartitel für die E. t. Armee, im J.
1823; XII. h. IV. A.; — und besonders die, durch Plan
und Aussührung gleich tressliche, ihres allgemeinen Ruhens
wegen höchst empsehlungswerthe Verfassung der k. t.
östreichischen Armee, im J. 1821; IV. h. VI. A.;

und XI. S. III. A. — Es ift uns ein angenehmes Geschäft, ein neues Wert des herrn Verfassers anzuzeigen; welches feinen früheren Arbeiten au Gründlichkeit und Klarheit völlig gleich kommt.

Der Berr Berfaffer bat mabrend den gwölf Jahren, Die er das Lebrame aur Ansbildung der angebenden Dilitar . Jufftibeamten befleidet, Die in Bezug auf bas burger. liche Recht beftebenden, in den eigenthumlichen Berbaltniffen des Militarftandes, und der befonderen Berfaffung der Militar. Grengprovingen fich grundenden, neben bem allgemeinen burgerlichen Gefekbuche verbindlich gebliebenen. gefetlichen Borfdriften. - fo mie auch die nachträglich gur Griauterung oder Erganjung Diefes Gefetbuches erfloffenen, für bas Militar gleichfalls anwendbaren Berordnungen, forgfältigft gefemmelt. Diefe Sammlung biente jur Grundlage des gegenwärtig in der Bollendung begriffenen Bertes. Daffelbe bat die Bestimmung, den mit der Militar-Juftigpflege beschäftigten, ober mit folder in Berührung Fommenden Beidaftsmannern, und Allen, melden an ber Renntniß ber burgerlichen Gelebe Des Militarftandes gelegen ift, - ein hilfsbud ju liefern, bas Die Gefete nicht als Bruchftude, fondern im Rusammenbange mit ben Unordnungen des burgerlichen Gefesbuches barftellt, ihre Unmendung erörtert, die junachft permandten Gefete por Augen balt, ober menigstens in Grinnerung bringt, und die Aufmertfamteit ber Lefer jugleich auf jene literarifchen Abhandlungen lonet, Die feit Rundmachung bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches, von im Rache der Gefes. gebung und Rechtsgelebriamleit ausgezeichneten Mannern. über verichiedene in das Gebiet bes burgerlichen Rechtes einiblagende Gegenstände verfaßt worden find.

Nach diesen Zweden bearbeitet, find die Eingangs angeführten beiden Theile: über das Personen recht, und über die Militärheirathen, Beirathstanzionen, Bormundschaften und Suratelen, — und des Sachenrechtes erfter Band erschienen. In diesem ersten Bande wurden die bas Besis-, Eigenthums- und Pfand: Recht, dann das Recht der Dienstbarteiten, behandelnden Borfchriften bes Gefethuches, und ber auf diese Gegenstände Bezug nehmenden besonderen Militar- und politischen Gefete, geliefert, und nach Erforderniß erlautert.

Seither bat der Berr Berfaffer den gmeiten Band Des Cachenrechtes angefündigt, welcher bas Erbrecht in feinem gangen Umfange, folglich die Borfdriften über lebwillige Unordnungen überhaupt und Dillitarteftamente inebefondere, - über Gubftitutionen, Rideitomiffe, Bermachtniffe und Inteftaterbfolge, - über die Abhandlung und Ginantwortung der Berlaffenschaften, - über die Berfaffung der Abbandlungs- und Erbsteuer: Ausweife, über alle von den Berlaffenschaften ju entrichtende Ges richte= und Ararialgebuhren, nebft den, am Schluffe beiges fügten, befonderen Bestimmungen des Gefegbuches und der Granggrundgefete über die Bemeinschaft bes Gigenthums und anderer dinglichen Rechte, - enthalt. Auf Diefen Band wird bis Ende Janner 1830, unmittelbar bei dem Berfaffer, and in der von Mösle'f chen Buchandlung allhier, Pranumerazion ju 2 fl. C. DR. angenommen. Rach vollendeter Auflage tritt der bobere Ladenpreis von 3 fl. C. Dr. ein. Gben bort find noch Gremplare des Perfonenrechtes fur 2 fl. 30 fr. C. DR., - und des erften Bandes des Cachenrechtes für 1 fl. 40 fr. C. DR. ju erhalten.

## 3) Notificatio.

Praesentium infrascriptus universis, quorum interest, hisce notum reddit, solutionem problematis: angulum obliquum in tres partes secare aequales: sese adinvenisse; quae trisectio, cum ope geometriae elementaris efficietur, et analytice-synthetice demonstretur, ad puram ipsam spectat Geometriam. Trisectio anguli recti jamdudum cognita est; sed Mathematicorum nemo in infitias ibit, inventioni trisectionis recti non nisi accomodam divisionis rationem per 3/3 R., 3/3 R. et 1/3 R. ansam praebuisse, quae, dum recti tantummodo finibus concluditur,

ia ceteris obliquorum nulli utique usui deservire poterat. Hine sine dubio illae causae, cur trisectio obliqui non-dum sit reperta, imo, cur haec a celeberrimis tam veterum, quam recentiorum temporum Geometris plane pro re impossibili declarata fuerit. In praeadjacente mamque libro unius a praecellentia et sagacitate clarissimi Mathematici, in demonstratione trisectionis recti, sequentia leguntur:

"— et hoc tantummodo de recto valet; nam trisectio "anguli obliqui geometrice fieri nequit." et iterum allo citati libri loco:

"Multum operae collocatum est a priscorum tempo"rum geometris, uti Problema de Duplicatione Cubi,
"et Trisectione Anguli, ope geometriae elementaris,
"per lineam rectam videlicet, et circulum solveretur;
"at conatu minus felici. Demonstrarunt enim tempo"rum nostrorum Analystae, aequationes tertii gradus
"construi non aliter posse, quam per lineas, quae se
"in tribus punctis intersecent; quod utique lineae rec"tae et circulo convenire minime potest. Interea hace
"ipsa priscorum disquisitio pulcherrimis in Mathesi.
"sublimiore inventis ansam praebuit, quibus caren"dum nobis fortasse foret, si quidem in re, quam a
"se detegi posse sperabant, deferbuisset labor."

Sic ille. Ego autem assero, Trisectionem fieri posse, assertumque meum geometrica demonstrabo constructione, Analytico-Synthetica. Interim quanta me tenuerit difficultas, inventionem meam luci publicae committere, unusquisque intelliget, penitus rem tanti ponderis examinaturus, de cujus possibilitate tot saecula dubitabant; et parum aberat, quin cam sempiterno pressissem silentio, si non amor veri, et spes redundaturae in orbem litterarism exinde utilitatis praevaluissent.

Omnes litterarum Universitates, et Academiae, quae recentissimae hujus inventionis usum volunt espere, et possunt; placeant litteris, omni postae officii desumptione immunibus, se convertere, uti sequitur: An Herrn Heinrich Hausman, wohnt in der Seitzergasse Haus Nr. 425, dem Hofkriegsrathsgebäude gegenüber, in Wien.

Si chartae involucram, supra vel infra, verbo: Geometria: notatum fuerit; taliter designatae litterae certe mihi tradentur.

Herman Wermerskirch,

Sapremus Vigiliarum Praefectus'in Exercitu C. R. Austriaco.

### Antűnbigung.

Der Endesaefertigte macht allen, benen es intereffirt, biermit bekannt, baf er bie Auflofung bes Droblems : jeben fciefen Bintel in brei gleiche Theile ju theilen, gefunben bat. Da biefe Theilung mittelft der Glementar . Geometrie gefdieht, und analprifc-fonthetifc bewiefen wird, fo gebort felbe gang ins Gebiet der reinen Geometrie. Ginen rechten Bintel in drei gleiche Theile ju theilen, ift fcon langft bekannt; allein jeder Mathematiker wird nicht in Abrede ftellen , daß nur das ichidliche Berbaltnif biefes Bintels von co, 60 und 30 fogenannten Graden die Gutdedung ber Theilung berbeigeführt bat, und baber auch nur gang allein auf ben rochten Bintel fic beschräntte, und auf tejnen foiefen angewendet merden tonnte. Sierin mag nun wohl die Urfache ju fuchen fenn, marum die Dreitheilung eines fchiefen Bintels nicht fcon langft erfunden worden ift; ja fogar, daft felbe von ben berühmteften Geometern alterer und neuerer Beit, als eine Unmöglichkeit bargeftellt murbe. Denn in dem vorliegenden Buche eines unferer berübmteften und erfindungereichften Mathematiters, bei Gelegenbeit, mo er ben Beweis der Dreitheilung eines reche ten Bintels führt, fagt er Folgendes:

"— und dieses gilt nur bloß allein vom rechten Bins "tel; benn die Dreitheilung eines schiefen kann geomes "trifch nicht geschehen."

Und an einem andern Orte dieses nämlichen Buches beißt es: "Gehr viel Muhe haben sich die Geometer alterer Zeit "gegeben, das Problem von der Berdoppelung des "Rubus somohl, als auch von der Dreitheilung eines

"Winkels, mittelft ber Glementar Beometrie, nämlich "burch eine gerade und Birtel-Linie, aufzulöfen; allein "mit wenig gludlichem Erfolge. Denn die Ungluften neuerer Beit haben bemiefen, daß die Gleichungen des "dritten Grades durch Linien nicht anders bargeftellt werden konnen, als durch folde, die fich in drei Duntten durchichneiden; mas nun freilich durch eine gerade "und Birkellinie nicht geschehen Kann. Indeffen bat diefe . "Rachforschung der Geometer alterer Reit die berrlich. "ften Erfindungen in ber bobern Dathematit berbeis agführt, melde mir vielleicht jest noch vermiffen mur-"den , wenn ihr Gifer , obbenannte Drobleme aufzulo-"fen , ertaltet mare."

So fagt der Berfaffer. Ich aber antworte, daß die Dreitheilung gefcheben konne, merde mein Bort burch reine geometrifche Ronftruftionen bemeifen, merde Diefen Bemeis analptifch = fonthetifch, und amar mit einer Babrbeit burchführen , melde in ber Glementar : Beometrie feis nes Gleichen nicht bat, und nur beim Opthagorifden Lebrs fabe angutreffen ift.

Unterdeffen wird jeder leicht einsehen, melde Comierigfeiten fich mir entgegenftellen, eine Erfindung befannt au machen, an beren Moglichteit fo viele Jahrhunderte ameifelten : und febr menia fehlte daran, daß ich felbe nicht Dem emigen Stillichmeigen übergeben hatte; wenn nicht Liebe gur Babrbeit, und vorzüglich ber große, nicht gu vertennende Rugen, Das Gegentheil berbeigeführt batten.

Mle Universitäten und Afademien, melde non diefer neuen Erfindung Gebrauch machen wollen und fonnen, belieben fich in postfreien Briefen nachstebender Udreffe gefalligft gu bedienen :

Un Berrn Beinrich Hausmann, wohnt in der Geigergaffe, Saus Dr. 423, bem Boffriegsgebaube gegenüber, in Bien.

Benn auf dem Umfchlage des Briefes bas Bort : Geomes trie, angemerkt und unterftrichen fenn mird, fo tommen bers lei bezeichnete Briefe ficher in meine Bande.

Bermann Wermerstird, Major in der f. E. Armee.

### IY.

# Reuefte Militarveranderungen.

# Beförberungen und überfehungen.

- Seine kaiferliche hoheit der Erzherzog Albrecht erhalten das vakante Linien - Infanterie-Regioment Rr. 44.
- Baner, Joseph Baron, Feldmarfcall Bientenant, wird gum zweiten Inhaber bei Erzherzog Albrecht 3. R. ernannt,
- Sivallart, Rarl Graf, HME., und ad Latus des Rom, mandirenden in Ungern, wird &. General der Ravallerie befördert.
- Son eller, Andreas v., FML., u. Rommandirender im Banat, wird j. General der Ravallerie befördert.
- Mohr, Johann Baron, BML, u. Rommandirender in Siebenburgen, wird j. General d. Ravallerie bef.
- Esollich, Martus Baron, FME., u. Divisionar in Lemberg, wird in dieser Eigenschaft nach Prefiburg überfett.
- Dochenegg, Friedrich Baron, GM., u. Militartommanbant in der Butowina, 3. FME. u. Divisionar in Lemberg befordert.
- Fignelmont, Rauf Graf, GM., u. E. f. Botichafter in Petereburg, g. FMS. betto.
- Geramb, Leopold Baron, GM., u. Brigadier in Dien, 3. FRE. u. Divifionar in Schenburg betto.
- Paulucci, Amilcar Marquis delle Roncole, Kontres Abmiral u. Marine Obertommandant, 3. Bice-Abmiral betto.

- Rinsty, Anton Graf, GR. u. Foftungetommandant gu Salzburg, wird g. Militar-Grengtommandanten in der Butowina ernannt.
- Stida v. Paffela, Joseph, GR.nu. Brigadier in Bien, 3. Feftungstommandanten in Salzburg betto.
- Bieland, Georg Baron, GD., u. Brigadier in Grobet, in Diefer Eigenschaft nach Wien überfett.
- Dihailevich, Michael, GDR., u. Brigadier in Panceova, in Diefer Eigenschaft nach Mitrovit betto.
- Dbelga, Joseph Ritter v., ER., u. Brigedier in Glavonien, in diefer Gigenschaft nad Brunn betto.
- Dalougiere, Stephan Ritter, Oberft v. Mineur-Rorps, 3. GR. beforbert.
- Gemperly v. Baidenthal, Anton, Oberft v. Ins genieur: Rorps, g. GM. detto.
- Bich p. Ferraris, Frang Graf, Oberft, u. UI. ber ton. ungrifchen abeligen Leibgarde, g. GR. in feiner Anftellung betto.
- Flanegan, Matthaus, Oberft, Schiffstapitan der Rriegs. marine, g. Rontre-Udmiral detto.
- Reuß.Roftrig, Deinrich Fürft v., Oberft v. Bürtemberg Buf. R., g. GM. n. Brigadier nach Grodet detto.
- Jaroffy, Mathias v., Oberft v. Ignaz Gyulai J. R.,
- Chollich, Paul, Oberst u. Regiments : Rommandant v. Peterwardeiner Gr. J. R. , z. GM. u. Brisgadier nach Pancsova detto.
- Bober, Anton v., Oberft v. Grab. Frang Rarl J. R., f. GDR. u. Brigadier in Bien detto.
- Ct ofi dt, Friedrich, Obfil. u. Kommandant des Militarfuhrmefens, mird j. Oberft im Korps befordert.
- Berner, Georg, Daj. v. detto, j. Dbftl. detto detto.
- Ceschi di Santa-Croce, Johann, 1. Maj. v. Rais fer Jager R., 4. Obfil. im R. detto,
- Baim, Ferdinand, Sytm. v. detto , g. Daj. detto detto.
- Reu, Andreas Baron, Maj. v. Albert Gpulai 3. R., s. Obfil. bei Salins 3. R. betto.

- Caloga, Bernhard Graf, Maj. v. Ingenieur-Rorps, j. Rommandanten des Mineurs-Rorps ernannt.
- Aggermann v. Bellenberg, Anton, Spim. v. Saline J. R., j. Maj. im R. beforbert.
- Poffaß, Frang, Optm. v. Bianchi J. R., g. Maj. bel Albert Gnulai J. R. betto.
- Felfc, Joseph, Optm. v. Pionnier-Rorps, z. Maj, u. Landwehr. Bat. Rommandanten bei Nugent J. R. detto.
- Stabel, Karl v., 1. Rittm, v. O'Reilly Chevaul. R., 3.
  Raj. im R. betto.
- Gerftader v. Simplon, Wenzel Baron, Sptm. v. Pensionsftand, g. Maj. u. Kommandanten der Polizeiwache in Wien detto.
- Suppanchich Edler v. Sabertorn, Johann, Sptm. ber Graber Militar-Otonomie-Rommiffion, er, balt ben Maj. Kar. ad hon.
- Dart mann, Wilhelm, Obl. v. Groft. v. Baden J. R., g. Rapl. bet Raifer J. R. bef.
- Moderany, Samuel, Obl. v. Kaifer Alexander J. R., g. Kapl. im R. detto.
- Bartmann, Georg, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Ralmar, Benbelin, Ul. v. betto, q. t. g. 4. Garnifons. Bat, überfest.
- Rovatich, Rarl, F. v. detto, g. Ul. im R. bef.
- Sanesgnisto, Rarl, F. v. detto, g. Ul. detto detto,
- Sapoga, Johann v., Rgts.-Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- sportsey, Georg, r. r. ord. Rad. v. detto, z. F. dete to detto.
- Botergovely, Rajetan v., Rapl. v. Erif. Ludwig J. R., wirkl. Sptm. im R. detto.
- Resta, Mathias, Dbl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
- to betto.
  - Bead Ghler v. Friedenfeld, Leopold, f. E. orb. Rab.

- Bifcotta, Johann, F. v. Fürft Bentheim J. R., 3. Ul. im R. befordert.
- Dollefcal, Mathlas, Rapl. v. Fürft Liechtenftein J. R., i. wirkl. Hotm. im R. detto.
- Machio, Florian v., Obl. v. Graf hangwis 3. R., s. Rapl. bei Fürft Alois Liechtenftein 3. R. betto.
- Prot, Subert, Obl. v. Lillenberg J. R., g. Rapl. im R. detto.
- Beinede, Rarl, Ul. v. betto, j. Dbl. betto betto.
- Zaubert, Janas, R. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Wiedenhoffer, Mar, F. v. Albert Gyulai J. R., g. Ul. im R. Detto.
- Brinom, Rarl, Erpropriis Rorp. v. detto, g. F. Detto detto.
- Tantini v. Tajoli, Sigmund, Sptm. v. Trapp J. R.,
- Montleart, Morig Fürft, Obl. v. Ergh. Frang Rur. R., g. Rapl. bei Nugent J. R. befördert.
- Bielz, Rarl, Rad. v. Leiningen J. R., z. F. im R. betto. Mayer, heinrich, Ul. v. Cfterhagy J. R., q. t. z. Alts Ofner Montures-Rommiffon überfest.
- Bernat v. Bernatfalva, Ludwig, F. v. Fürft Efters hagy J. R., g. Ul. im R. befördert.
- Deimbucher, Anton, Erpropriis-Gem. v. betto, j. F.
- Grdlicgta, Andreas, Rapl. v. Bgron Batonpi J. R.,
- Lalance de Tfillag, Frang, Obl. v. detto, g. Rapl. Detto detto.
- Janit, Johann, Ul. v. betto, j. Dbl. betto betto.
- Zöröt, Anton, F. v. detto, j. Ul. Detto Detto.
- Gaal, Frang, Rgts.: Rab. v. Detto, i. F. Detto Detto.
- Bratislam v. Mitrowis, Johann Graf, Ul. v. Palombini J. R., z. Obl. im Generalquartiermeisterstabe betto.
- Mecfery, Johann Baron, F. v. Bellegarde 3. R., p. Ul. bei Palpmbini 3. R. detto.

- Frantet, Joseph, F. v. Palombini J. R., j. W. im R. befördert.
- Landenberg, Joseph Baron, F. v. betto, 4. Ul. betto betto.
- Mecfexy, Johann Baron, Ul. v. betto, g. Dbl. bei Decfery J. R. betto.
- Benoist v. Limonet, Karl, Rgts. Rad. v. detto, z. F. im R. detto.
- Dal. Dla, Peter, Ul. v Saugwig J. R., j. Dbl. im R. detto.
- Porcia et Bruniera, Leopold Graf, F. v. detto, 3. Ul. detto detto.
- Boffer, Anton, Seldm. v. detto, 3. 3. detto detto.
- Collins de Tarfiennes, Agathon, Rapl. v. Geppert J. R., 3. wirkl. Sptm. im Generalquartiermeifterftabe beforbert.
- Reichard, Rudolph, Rapl. v. Geppert J. R., j. wirfl. Dorm, im R. betto.
- Bucini, Alois, Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto.
- Füller, Frang, Obl. v. Generalquartiermeifterftabe, 3. Rapl. bei Geppert J. R. betto.
- Ricolini, Johann Bapt., Ul. v. Geppert J. R., j. Obl., im R. Detto.
- Comini, Raimund, Ul. v. betto, g. Dol. betto betto. Rototovic, Andreas, F. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Profd, Joseph, &. v. detto, 3. Ul. detto detto.
- Santagnefi, Frang, t. E. ord. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
- Dobriat, Joseph, Feldw. v. betto, g. F. betto betto.
- Muller, Bingeng v., Rad. v. g. Jager Bat., g. ff. bei Geppert 3. R. detto.
- Bingenfel's, Johann v., Rorp. v. Bellegarbe J. R.,
- Befler de Wattingen, Thadaus Baron, Rapl. v. Mayer J. R., 3. wirkl. Spim. im R. detto.
- Grifetti, Dom., Dbl. v. Detto, j. Rapl. betto Detto.
- Rendiffer, Alois v., Ul. v. derto, g. Obl. detto betto.
- Stamatovich, Olympio, F. v. betto, j. Ul. detto betto?

- Souls, Rgte.-Rad. v. Mayer J. R., 3. F. im R. ber fördert.
- Latichat, Johann, Ul. v. Gollner J. R., g. Obl. im R. betto.
- Cheling Goler v. Duntirchen, Paul, F. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Bidatovid, Rarl, &. F. bei Gollner 3. R. ernannt.
- Dftronits, Abalbert, Ul. v. Radoffevich J. R., q. t.
- Rullung nich, Ferdinand, Rgts. Rad. v. Radoffevich J. R., 3. F. im R. befördert.
- Bronner, Ignag, UL v. Fürstenwärther J. R., g. Dbl. im R. betto.
- Bronner, Felip, F. v. betto, g. Ul. detto detto.
- Stalligty, Bingeng, Optm. v. Minutillo J. R., q. t.
- Borth, August, Rapl. v. Minutillo J. R., 3. wirfl. Optm. im R. befordert.
- Rallaus, Alois, Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto.
- Bellany, Joseph, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Thom, Johann, &. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Ramla, Joseph, t. t. ord. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
- Steinroffer, Eduard, Ul. v. Großh. Baden J. R., i. Obl. im R. detto.
- Dong, Ignag, &. v. betto, g. Ul. betto betto.
  - O'Bnrne, Rarl Baron, Rgts. Rad. v. detto, 3. 3. dets to detto.
  - Mattenclott, Gottfried Baron, Rapl. v. Salnt-Julien J. R., 3. wirkl. Optm. im R. detto.
  - Cherepy, Anton v., Obl. v. betto , g. Rapl. bete to betto.
  - Rail, Johann v., Ul. v. bette, g. Obl. betto betto.
  - Shiffter, Frang, F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto.
  - Spurits, Dichael, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
  - Du Puis, Alexander v., Rgts. Rad. v. betto, j. F. betto betto.

- Rammerer, Anton, Fov. Trapp J. R., 3. Ul. bei Bacquant J. R. befördert.
- Louner, Anton, Korporal v. Pionier, Korps, g. F. bei Wacquant J. R. betto.
- Batgath v. Pesgat, Wilhelm, Ul. v. Schneller Chevaul. R., j. Obl. im R. detto.
- Rowacsics, Alexander v., Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. D'Effard, Karl Baron, 2. Rittm. v. Rostiz Chevaul. R., z. 1. Rittm. im R. detto.
- Balters Firchen, Rarl Baron, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Raminsky v. Tapor, Ludwig, Ul. v. betto, &. Obl. detto detto.
- Pfriem, Johann, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Balentini, Donato, Rab. v. detto, j. Ul. detto detto.
- Zöret, Rifolaus Graf, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Egreffy, Ludwig, Machtm. v. König v. England Duf. R., g. Ul. im R. detto.
- Schroer, Gruft, Rad. v. D'Reilly Chevaul. R., g. Ul. bet Ronig v. England Suf. R. detto.
- Postavet, Cornelius v., Ill. v. Liechtenftein Suf. R., g. Obl. im R. detto.
- Palavicini, Arthur, &. Ul. bei Liechtenftein Buf. R. ernannt.
- Fifcher, Guftav Baron, Rad, v. Ronig v. Preufen Guf. R., g. Ul. im R. befordert.
- Totan, Thomas v., 2. Rittm. v. Szeller Guf. R., 3.
  1. Rittm. im R. betto.
- Raag, Samuel, Obl. v. betto, g. n. Rittm betto betto. Egintula v. Remes = Militits, Anton, Ul. v. betto, s. Obl. betto betto.
- Papp, Frang v., Rad. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Behrend, Frang, Obl. v. Sachsen-Coburg Uhl. R., g. s. Rittm. im R. betto.
- Pobrzensty, Anton Baron, Ul. v. detto, g. Dbl. betto betto.
- Brbna, Graf, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.

- Dembicher, August v., Rad. v. Rostit Chevaul R., 8. Ul. beim Liceaner Gr. J. R. befördert.
- Czindrich, Franz, Rapl. v. detto, z. wirkl. Spim. detto detto.
- Czefinovich, Demeter, Obl. v. detto, z. Rapl. dto. dto. Robotovich, Thomas, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. > Percfevich, Boro, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Paraskovich v. Joanina, Joseph, k. k. ord. Rad.
- Paraskovich v. Joanina, Joseph, k. K. ord. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
- Gergas, Stephan, Ul. v. Deutschbangter Gr. 3. R., q. t. j. 3. Garnisons . Bat. überfest.
- Stantovich, Aron, F. v. Deutschbanater Gr. J. R., j. Ul. im R. beforbert.
- Ramp, herrmann, Rgts. Rad. v. betto, z. F. betto betto. Raglan, Johann, Rgts. Rad. v. 1. Wallachen Gr. J. R., z. Ul. im R. betto.
- Zinanon, Andreas, Rapl. v. Tichaitiffen-Bat., g. wirkl. Optm. im Bat. detto.
- Poppovich, Paul, Obl. v. betto, j. Rapl. betto betto. Romlensty, Paul, Ul. v. betto, j. Obl. betto betto.
- Mollinari, Leopold, Oberbrudenmeifter v. detto, &... Ul. betto betto.
- Georgevics, Johann, Rorps-Rab. v. detto, g. Oberbrudenmeifter betto betto.
- Lichtenberg, Johann, Rapl. v. 2. Jäger Bat., z. wirkl. hotm. im Bat. betto.
- Miles, Mathias, Obl. v. betto, j. Rapl. betto betto.
- Deneffein, Johann, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Bach, Karl, Oberjäger vom 3. Jäger-Bat., 3. 111. im Bat. betto.
- Bauer, Rarl, Kapl. v. 7. Jager Bat., 3. wirkl. Sptm. im Bat. betto.
- Dallftein, Anton v., Obl. v. detto, z. Rayl. detto betto. Furthmoffer, Ludwig, 111. v. detto, z. Obl. hetto detto.

Control of the Control of the Control

Rirfd, Joseph, Obl. v. 2. Artill. R., j. Rapl. beim 5. Artill. R. beforbert.

Borontay, Ludwig, Rapl. v. Ingenieur: Asrps, 3. wirkl. Sptm. im Korps betto.

Burmb, Julius, Obl. v. detto, z. optm. en second detto detto.

Froffard, Rarl, Ul. v. betto, j. Obl. detto betto.

Großmann, Johann, Obl. v. Pensionsftand, g. 4. Gars nifons: Bat. eingetheilt.

Shochterns, Samuel, Ul. v. walach. illyr. Gr. J. R., in eine Civil - Bedienstung übergetreten.

Steindl, Paul, Ul. v. Penfionsftand, detto detto.

## Pen fionirungen.

Berner, Dominit v., Spim. v. Fürft Alois Lichtenflein J. R.

De Banro, Alexander Marquis, Spim. v. Geppert 3. R.

Levinsky v. Levin, Franz, Hptm. v. 7. Jäger-Bat. Szkruffina, Abalbert, Rapl. v. Kaifer Alexander J. R.

Bolltevat, Bitus, Rapli v. Deutschbanater Gr. J. R.

Corte de Mongano, Alois Chevalier, Obl. v. Geppert 3. R.

Gnurtovid, Joseph, Dbl. v. Gollner 3. R.

Paris, Ludwig, Dbl. v. Großh. Baden J. R.

Pinno, Johann, Dbl. v. Roftig Chevaul. R.

Rattaffid, Joseph, Dbl. v. 3. Garnifons-Bat.

Brousg, Johann, Dbl. v. 4. Garnifone Bat.

Dibert, Ishann v., Obl. v. Militar Grengtordon in 31.
Inrien.

Routte, Johann, Ul. v. Albert Gyulai J. R.

Percsevich, Thomas, Ul. v. Pring Raffau J. R.

Werklian, Thomas, Ul. v. Ottochaner Gr. 3. R.

Ulis, Joseph, Ul. v. 1. Idger=Bat. Uchter, Sigmund, F. v. Geppert J. R.

## Quittirungen.

Brbna, Rudolph Graf, 1. Rittm. v. Roftig Che. vaul. R.

Gorfchen, Ferdinand Baron, Obl. v. Schneller Chee vaul. R.

Rrajnit, Frang v., Dbl. v. Liechtenftein Buf. R., mit

Lang, Karl, Ul. v. Palombini J. R.

Ludrovsen, Ludwig, Ul. v. Saint-Julien J. R.

Belleznan v. Belezna Szent: Ivann et Bankhaza, Franz Graf, Ul. v. König v. England Hus. R.

Molnar, Ferdinand, Ul. v. betto.

Perberftein, Beinrich Graf, Ul. v. König v. Preußen Dus. R.

## Berftorbene.

Bellegarde, Friedrich Marquis, FME. u. Regiments-

Leibinger v. Bundenthal, Rarl Ritter, GR. v. Penstonestand.

Rölbel, Rarl Baron, GDR. v. detto.

Dietrich v. Abelfels, Leopold Baron, GM. v. betto.

Salvatori, Alexander, Dberft v. detto.

Frauenberger, Johann v., titl. Oberft v. betto. Rellermann, Joseph Baron, titl. Daj. v. betto.

Pfanhaufer, Andreas, Maj. v. betto.

Beininger, Frang, titl. Daj. v. betto.

Simon, Frang, titl. Daj. v. betto.

Richter, Florian, Optm. v. Gaint: Julien 3. R.

Lichtenberg, Johann , Spim. v. g. Jäger-Bat.

Reichard, Ignaz, Hptm. v. g.. Jäger-Bat.

Salis, Karl Baron, Spim. des r. Landwehr: Bat. v. Palombini J. R.

Cantani, Johann, Obl. v. Lufignan 3. R.

Deville, Georg Marquis, Dbl. v. Fürstenmarther 3. R.

Burgarich, Johann, Obl. v. 2. Banal Gr. J. R.

Groneft, Anton, Obl. v. Penfioneftand.

Dermes, Frang, Ul. v. Fürft Bentheim J. R.

Comibberger, Frang, F. v. Bencgur 3. R.

## Deftreichische militarische

# Zeitschrift.



In omni autem praelia non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 306. Bant. Schell.

Wien, 1830.

Gebrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

### "≀

Ų

٠,

. . . . . .

•

•

Die Eroberung von Calais und Ardres im Frühjahre 1596 durch den Erzherzog Albrecht von Oestreich.

Nach bem Spanischen bes Don Carlos Coloma. \*) :. Bon Joh. Bapt. Schele, E. f. Dauptmann.

Albrecht VII. Erzberzog von Bftreich, -ber fünfte Cohn des romifchen Raifers Maximilian II.,

<sup>\*)</sup> Las guerras de los Estados Baxos desde el anno de MDLXXXVIII. hasta el de MDXCIX., - recopilados por Don Carlos Coloma, Cavallero del Abito de Santjago, Comendador de Montiel y la Ossa, dellos Consejos de Estados de Flandes, y al presente Maestro de campe General en los Estados de Milan y Castellano del castillo de la dicha villa. En Amberes MDCXXXV. - Gin Quartband von 651 Seiten. - Diese Memoiren begreifen bie Reldzüge der Sabre 1588-1509, welchen Coloma felbft als einer der ausgezeichnetften Reiteroffigiere des fpanifchen Beeres, beigewohnt bat. - Uber den Berth diefer Berichte eines Augenzengen, bat ber Rarbinal Guibo Bentivoglio, - Colomas Beitgenoffe, und papitlicher Rungins in Flandern in ben Jahren 1607 bis 1616, - in feinem trefflichen Berte: Della guerra di Fiandra, im zweiten Bande auf Geite 318 der Dais lander Auflage von 1826, folgendes gewichtiges Urtheil gefället; als er Colomas, damals Rapitans einer Rompagnie fpanifcher Langenreiter, ausgezeichnetes Be-

- murbe zu Wien am 13. Movember 1550 geboren. Er widmete fich bem geiftlichen Stande, und erhielt am 4. Marg 1575 vom Dapft Gregor XIII. ben Karbinalebut. 3m Jahre 1583 ernannte ibn ber fpanifche Ronig Philipp II. jum Stattbalter bet Konigreiches Portugall, erhob ibn 1594 jum Erzbifchef von Tolebo, und am 20. Upril 1505 bestimmte Philipp ben Ergber-30g jum Gouverneur ber nieberlande. Diefes fpanifche Befitthum, feit vielen Jahren durch den Aufftand ber nordlichen Provinzen in Burgerfrieg verwidelt, mit Franfreich und England, welche bie Rebellion nabrten, Die Emporer unterftutten, im Rampfe begriffen, bedurfte eines Stattbalters, ber als Feldberr und Regent gleich ausgezeichnete Gigenschaften befaß. Der Erzbergog rechtfertigte icon im erften Jahre feiner Bermaltung bes Konige Babl, burch weife politifche Berfügungen, fo wie burch glangende Rriegs:

nehmen in einem Treffen bei Pvetot, unter dem Bere zoge Alexander von Parma im Rai 1592, anführt: "Diefer Carlos Coloma ift Berfaffer einer Geschichte, "in der er, in seiner Muttersprache, die Kriegsereige "niffe geschildert hat, welche in Flandern mahrend der "Beit, als er sich dort aushielt, vorgefallen sind. Einer "sehr geschätzten Geschichte, und welche in der Folge "das Berdienst des Berfasses in ein um so glänzensderes Licht gestellt hat, je mehr sein Rame durch die "wichtigen, ihm stets sowohl im Kriegswesen, als bei "Unterhandlungen von seinem Könige anvertrauten "Geschäfte berühmt worden ist." —

Jedem ber zwölf Feldzüge, welchen Don Carlos Coloma beiwohnte, ift ein eigenes Buch gewidmet, und jenes Buch, welches ben Feldzug 1596 begreift, ift bas neunte in ber Reibe.

thaten. Denn in biefem Jahre eroberte Albrecht Calais, Arbres und Bulft. Des Erzberzogs Operagionen 1597 jum Entfage von 21 miens, murden jeboch nicht von bem gewunschten Erfolge gelobnt. - Der Ergbergog verließ 1598 ben geiftlichen Stand, und wurde mit ber Infantinn Ifabelle, Tochter Philippe II., verlobet. Der Konig trat bem Brautpaar bie Dieberlande und bie Franche Comte als erbliches fouveranes Befittbum ab. Erft nach Philipps II. Lobe (+ am 13. Geptember 1598) wurde bie Bermablung Albrechts und Ifabellens, ju Mabrid am 15. Upril 1599, vollzogen. 216 ber Ergbergog nach ben Dieberlanden jurudgefommen mar, murbe er 1600 in ber Schlacht von Dieuport, gegen Morit von Raffau, als er bie weichenben Truppen im bichteften Sandgemenge ju ordnen fuchte, burch einen Langenftich am Saupte vermunbet. - Die vierjabrige Belagerung von Oftenbe (1601-1604) verbient unter ben übrigen Rriegsthaten bes Erzberzogs noch befonders genannt ju merben; beren Beenbigung 211= brecht jeboch im Berbite 1603 bem Darchefe Umbrofio Spinola übertrug, welchem fich biefe Stadt um bie Mitte Geptembers 1604 ergab. - 3m Jahre 1609 gelang es Mbrechts Bemühungen, einen Baffenftillftanb auf zwolf Jabre zwifden Gpanien und Solland berbeis auführen. Mit beffen Ablaufe enbete auch bes Ergberjogs Leben, - am 16. Juli 1621 ju Bruffel. - 211= brecht binterließ feine Rinder, und nach bem Ubleben feiner Bitme Ifabelle (am 1. Dezember 1633) fielen bie Dieberlande an Spanien gurud. -

Rach bem Tobe bes Ergherzoge Ernft von Oftreich († am' 20. Februar 1595) hatte ter Graf von Fuen-

tes ben Rrieg in Frankreich mit großem Rubme gegeführt. Der Teldjug batte mit ber Eroberung von Auffchateau, Ancre, Beaurevoir und Bobain begonnen, und murbe von bem Grafen Quentes felbit mit ber Eroberung von Chatelet, Clern, Dourlens, und Cambran gefchloffen. Huch barren verschiedene fpanis iche Generale in ber Campine bei ber Abtei bes Saints Apotres, bei Sup, la Rerte im Luxemburgifden, Groll, Reinbergen, und Luttich über bie Sollander und beren frangofifde Silfstruppen Bortbeile gewonnen. Graf Fuentes ließ fein Seer in Cambray und auf frangofifdem Boden die Binterquartiere beziehen, und bas in Friegland gestandene Korps rief er über die Maas gurud. - Um die Mitte Novembers verbreitete ach in ben Niederlanden die Runde von der Erhebung bes Ergbergogs Albrecht jum Statthalter. Balb barauf erfuhr man, daß Albrecht, über Benua, in Dais land angekommen fen, und das Beibnachtsfeit in Qurin gubringen merbe. -

Der König Seinrich IV. von Frankreich war mit dem größten Theile seiner Reiterei im Gerbste 1595 einige Tage früher in Saint Quentin. eingetroffen, als die aus Cambray abgezogene französische Garnison, unster Baligny, dort anlangte. Heinrich hatte auf Mittel gedacht, jenen Platz zu entsetzen; er hatte sedoch unsüberwindliche Schwierigkeiten gefunden, und Camsbraps Cita delle fiel am g. Oktober. Baligny wurde von dem Könige sehr ungnädig empfangen. Doch ließ sich der Monarch bald befänstigen; er bestätigte ihn in der Bürde eines Marschalls von Frankreich, und vermählte ihn mit der Tochter seiner Freundinn, der Gabriele Herzoging von Beaufort, Baligny hatte nämlich den König

versichert, bag er burch die mit feinen Freunden in Cambray unterhaltenen Einverständniffe sich dieses Plazies wieder zu bemächtigen hoffe. Iber der spanische Kommandant, Don Augustin Messia, entdeckte diese Umtriebe noch früh genug, und ließ die des vorgehabten Berrathes überwiesenen Cambraper hinrichten.

Bu Ende bes Jahres 1595 befand fich ber Ronig in ber Diccardie, mit einem Beere von 10,000 Mann Infanterie und einer guten Ungabl Reiter. Er wollte nicht unthätig bleiben, und fann auf eine Unternebmung, welche ibn fur ben Berluft von Cambrag ent fcabigen konne. Endlich lagerte er fich vor Ca Rere, am Busammenfluffe ber Gerre und Dife, --- bamal eine ber fefteften Stobte Rrankreiche, indem fie faft gang von einem Gee umgeben war. Da Beinrich nicht boffen durfte, fich diefes Plages burch Sturm ju bemachtigen, fo umichlof er benfelben in einiger Entfer: nung mit Borts, Ochangen und Tranfcheen; um alle Bufubr von Lebensmitteln abgufdneiben. Den Alvaro Oforio befehligte bie aus 1000 Mann Infanterie und 200 Reitern bestebende Befatung. Diese mar bochftens auf brei Monate mit Lebensmitteln verfeben; obwohl ber Rommandant und der Civilgouverneur fich alle Mibe gegeben batten, Proviant auf langere Beit gufammenzubringen. - Der Graf von Fuentes erfuhr ju aleicher Beit bas Borhaben ber Frangofen , und bie bebenkliche Lage des Plates binfictlich ber Lebensmittel. Er beorderte den fo eben aus bem ungrifden Rriege, mit faiferlichem Urlaub, eingetroffenen Georg Bafta, baß er mit 800 aus ben nachften Befagungen gezogenen Reitern an die frangoniche Grenze ruden, und auf eine gunflige Gelegenheit lauern folle, Proviant in die Ctabt

gu bringen. Bastas Aufstellung erfüllte auch noch einen andern Zweck. Der Feind wurde nämlich badurch für sich selbst besorgt gemacht, und von jeder andern Unternehmung abgehalten. Denn man hatte befürchtet, heinrich würde dem Erzberzoge nach Burgund entgegenziehen; wobei ihm der Besit von Met in Lothringen, vorzügzlich dienen konnte, seine Truppen zu sammeln. Auch ist dieses Land vielsach durchschnitten und ganz zu hinterhalten gezignet, und das Wolk war heinrich IV. erzgeben. Basta stellte sich bei Chatelet auf, beunrushigte den Feind sehr häusig und von verschiedenen Seiten, und harrte des günstigen Augenblicks, um seinen Hanptauftrag zu erfüllen.

Am 13. Janner 1596 kam ber Erzberzog Als brecht in ber Franche Comté an. Der Berzog von Savopen hatte ihm mit bao Reitern, bis an die Grenze seines Gebiets, das Geleitegegeben. Der Erzberzog durchzog unter starter Bedeckung die Franche Comté und Lothringen, ging bei Sirich über die Mosel, und langte am Ja. Janner zu Luxemburg, — dann, über Mamur, am 11. Februar zu Brüssel an. Der Graf von Fuentes ging bald darauf, einem königlichen Bestehle gemäß, nach Spanien zurück. —

Anfangs Marz erhielt der Erzherzog aus La Fere bie Melbung, daß der Proviant zu Ende gehe. Albrecht und seine Rathe befürchteten, daß der Plat eber verloren murbe, als ein Seer zum Entsage beisammen sepn könne; wenn man der Garnison nicht mit Lebensmitteln zu Silfe kame. Der Erzherzog befahl dem Georg Bafta, daß er das Äußerste magen solle, um nach La Fere das für diesen 3weck zu Chatelet in Bereitschaft gehaltene Getreibe bineinzubringen. Basta hatte in der

geraumen Beit, welche er bieber an ber frangofischen Grenze geftanden, fich bie genquefte Kenntnig von allen. burch ben Reind befesten Doften ermorben. Er mablte ben für fein Borbaben gelegenften aus, und bebiente fich eines frangofischen Joleps, ber in ber Stadt frei ab- und juging, um ein Schreiben, in ben mit Ofprie perabredeten Chiffern, babin gelangen zu machen. Bafta benachrichtigte benfelben, bag er ibn in ber Dacht bes 12. Mart, mit fo viel Kabrzeugen, als er jusammme bringen tonnte, an einer bezeichneten Stelle bes Ges ufers, welche eine balbe Stunde von bem Dorfe Ereveen, einem ber verschanaten feindlichen Doften, entlegen war, erwarten follte. - Bafta brach, mit moglichfter Gebeimbaltung, aus ber Begend von Canbe recy auf. Als er zu Chatelet mit feinen 800 Reis tern angetommen, lub jeder berfelben einen Oad Beigen binter fic aufs Pferd, und fo fette Baft a bann ben Bug, obne irgendmo angubalten, - um jeber Radricht, bie ber Feind von feiner Unnaberung erhale ten tonnte, juvorzufommen, - an den bestimmten Dunkt fort. Er traf bort eine Menge fleiner Barten, welche in weniger als zwei Stunden ben Weigen in bie Stadt icafften. Gobald die julest belabenen Barfen abgefahren maren, trat auch Baffa ben Rudmarich auf ber Straffe nad Ca velle an. Der Sauptmann Gabriel Robriques, welcher mit feiner Kompagnie Artebufferer ben Bortrab machte, fließ auf einen von bundert franzöffichen Infanteriften befetten Doften, bieb bie Salfte berfelben nieber, und machte ben Weg frei. Machbem bas Sorps zwei ftarte Stunden marfdirt mar, verließ Bafta die Strafe auf Capelle, feste bei Roumeri über die Buife, und tam am 13. Marg ju Chateau

Cambrefis an, obne einen Mann verloren gu baben.

Der Erzbergog murbe burch ben glucklichen Musgang biefer Unternehmung etwas beruhiget. Er hoffte, baß la Fere fich nun wenigstens zwei Monate langer balten murbe. Babrend biefer Reit konnten Berbaltniffe eintreten, welche ben Entfag erleichterten , ju bem gegenwärtig noch teine Möglichkeit vorbanden war. Albrecht verboppelte jeboch feine Thatigfeit, betieth fic feben Lag mit feinen Rathen, und beschlounigte ben Darfd ber von verfchiebenen Geiten berangiebenben Truppen ; bamit bas Geer noch ober verlemmelt fen, als die Belagerten ihren Proviant aufgezehrt baben tonfiten. Doch einmal Lebensmittel in ben Dlas gu Bringen, war ummöglich; benn ber Ronig von Frankreich batte, feit Bafta's Zuge, die Blockabe noch forgfaltiger geordnet, und bie gefahrbeten Dunfte fo verfchangt, bag jebe Soffnung, irgendro burchzubringen, aufgegeben werben mußte. 1. 2 . 2. 2 . C . . .

Während das heer fich ruftete, wurde in Überlegung gezogen, auf weiche Beise man La Fere zu Hülfe kommen folls. Einige Rathe meinten: "das De großen Streitkräfte, welche so eben versammelt wurben, zur Erreichung entscheidender Vortheile angewenbet werden sollten. Während die hollander keine hilfe von Frankreich, und nur geringe Untersützung von England, — dossen Königinn, wie man für gewiß wußte, eben nur auf große Unternehmungen zur See dachte, — erhielten, solle man sich hulke, Bredas, Okondes, ober Bergues bemächtigen; welche Pläsefür die Entscheidung der niederländischen Ingelegenheiten von größter Wichtigkeit waren. Frankreich sollte

man feinen burgerlichen Zwiften: jum Raube überlaffen." - Andere, und befonders die Opanier, maren ber. Meinung, "bag es ber Rubm bes Rouigs unb. bes Erghertogs forbere, einen Dlas ju retten, von bem aus man, wie bie Erfahrung ermiefen batte, ohne ire gend ein bebeutendes Sinderniff, ben frangofichen Ronia in Daris felbit beunrubigen . und ibn in feinem eigenen Reiche die Ubel bes Rrieges fühlen laffen tonne, wolche er, mit mehr Bermegenbeit als gutem Blude, über frembe lanber verbreiten mollte." - Es mar bem Erzbergog aufgetragen, feine Mufmertfamteit befonbers ten frangofifden Ungelegenbeiten jugumenden. Da man es mun: für gang gewiß bielt, bag es balb gum Brieben Lommen merde, fo fcbien es mehr als je nothia, ben Rries thatigft fortaufeben, um beim Grieben Bortbeile ju erfongen. Diefen Entidluf auszuführen , welchen endlich bod alle Mathe für moglich bielten, ermog man bie Sache mit verschiedenen Modellen und Planen in ber Sand. Aber je mehr man übertegte, befto größere Comies nighiten wurden entbedt. Dan maßte namlich in ein frembes Reich ructen, me bie Darthei ber Lique gang in Bergenenbeit gerathen mar. Denn wenn gleich ber Duc be Manenne in Burgund und ber Duc be Wercoeur in Bretagne noch ibre Ctimmen erboben fo kannte man toch leicht erkennen, baf fie biefes mehr thaten, um ihre eigene Lage ju verbeffen, und aute Bebingungen für fich ju erhalten , ale bat fie noch ie. gent eine Soffnung nabrten, ibre Sattion wieber gu beleben; besonders ber Duc be Manenne, ber nicht lange jogerte, ben namlichen Bieg, wie bie übrigen Ligniften, einzufalagen, und fic mit bem Ronige gu verschnen. Außertem bezuefte man, um la Bere ju

entfeten, einer großen Kriegsmacht. Man mußte viele feindliche Stibte, wie Peronne, Sam, Saint Quentin, Guife, u. a. m., im Rucken laffen, ve i welchen ans bas spanische Lager im Rucken beunruhiget, bie Bufuhren abgeschnisten, und bie Truppen in die größte Gefahr gebrocht werben konnten

Man ftubierte ben Man ber frangofiften Aufftellung um la Reve, und fand biefelbe fo feft, bag man die Soffnung aufgab, obne gefähtlichen Beitverfuff und unverfennbate Dabe, burd biefetbe ju bringen. Gelbft ber die Starte bes Plages begrunbenbe Umftanb, bag berfelbe von allen Seiten vom Baffer umgeben mar, erbobte bie Unmöglichkeit, ibm Silfe bu bringen. Denn die Rrangofen batten erft neulich gwifchen ber Stadt und bem Dorfe Rargniers Damme aufgeworfen, welche ben Lauf ber Dife bemmten. Go fetten fie bie umliegenbe Begend unter Baffer, um weniger Doften notbig zu baben, und bie unentbebrlicen weiter außer bem Bereich ber Reftungsartillerie, bie ihnen großen Berluft jugefügt batte, aufftellen ju tonnen. Gie beabsichtigten baburd nicht nur, bas Land tu überfdwemmen, fonbern auch ben Gebrauch bet Müblen zu binbern , und bie Baufer ber Stadt unbewohnbar ju maden. Es war ju wundern, bag nicht noch größerer Ochaben erfolgte ; benn mare bie Uberfcmemmung fo ploblic bei ber Racht gefommen, wie As wirklich bei Lage eintrat; so wurden alle Proviantvorrathe in La Rere vernichtet worben fepn. Go aber vermochten bie Belagerten, fie ju retten ; inbem fle biefelben, ftets bis an bie Rnie im Baffer matenb, nach bober gelegenen Stellen trugen. - Um Diefe Befahven für die Rutunft abzuwenden, machte Don Alvaro

mit 500 Mann einen Ausfall, erlegte bei hundert Frangofen, und durchstach, trot des feindlichen Biberftandes, einen Damm, durch welchen bann ein großer Theil ber Gemäffer ablief.

Ungeachtet dieser Sinderniffe, und der Gefahren, welchen das heer ausgesetzt werden mußte, wurde endlich der Entschluß gefaßt, La Fere zu hilfe zu zieben; weil man fand, "daß die Gefahr bei dem Zuge zum Entsah bennoch geringer sep, als der zu erwartende Nachtheil, wenn man denselben gar nicht versstucke. Die Bernunft könne keine Operazions- Entwürfe fordern, die von allen Gefahren gänzlich bestreit wären. Da nun dieses unmöglich sep, muffe sie solche Plane befolgen, bei denen die geringsten Nachtheile zu befürchten wären."

Um dem Plate mit einem Male ausgiebige Unterftu-Bung bringen, und ibn auf lange Beit mit Proviant verfeben gu tonnen, ließ ber Ergbergog in ben Grangorten eine Menge Lebensmittel aufbaufen. Dabin feste fic bann auch bas gange Beer in Bewegung, welches 16,000 Mann ju Rug, und über 2000 leichte Reiter jablte. Unter ber Infanterie befanden fich 4 fpanifche Regimenter, welche, mit Ginfdluß von 300 aus ben Reftungen gezogenen Buchfenfduten, bei 5,000 Mann ausmachten ; bas italienifche Regiment bes Mars defe Trevico von 1,500 Mann; 1000 Sochburgunber bes Marquis Barambon; 1000 Irrlanber bes Gtanlen; 6000 Balonen bes Barlota, Grifon, Bouce quon, Rrefin und La Coquela, mit Ginichluß von brei im Artois geworbenen Rabnen; endlich bie beuts fchen Regimenter bes Grafen Bia und Oberft Teffelingen. Die Infanterie batte größtentheils altgebiente Mannschaft, und wurde von tapfern und erfahrnen Offizieren befehligt. Die Reiterei bestand aus neun Rompagnien Lanzenträger und fünf Büchsenschüßen Spanier, — eilf Kompagnien Lanziers, drei Büchsenschüßen Italiener, — einer Kompagnie Albanesen, — zwei Kompagnien Lanziers und vier Kompagnien Büchsenschüßen und Küraffiere Niederlander. Die 1500 Gendarmen wurden dieses Mal von dem Duc d'Arscot befehligt. — General-Feldzeugmeister war De Rosne, bessen Lieutenant Gaspar Zapena, und General der Artillerie der Graf von Baras. —

Der Erzbergog reisete am 29. Mat; von Bruffel ab. Er mar auf dem Bege noch in Zweifel, was eigentlich zu thun am vortheilhafteften fen. Ochon fing er felbit an, auf eine Diverfion, fatt jener geraben Borruckung gegen bas feindliche Belagerungs= beer, ju finnen. Da machte eines Tages De Rosne, als Albrecht fich fo eben mit feinen Bertrauteften im Befprache befand, mit Freimutbigfeit feine Borftel= fung über die Ochwierigfeiten, die mit la Reres Entfat verbunden maren. "Murbe der Plat auch biefes Mat entfest, fo murben gar bald neue Ungriffe ber Fransofen auf benfelben, auch einen neuen Silfszug notbig machen. Der Gergog von Parma mablte biefen Poften als fichern Stuppuntt mabrend ben frangofifden Burgerfriegen. Diefe feven bermalen aber beenbigt, und bamit auch bie Bichtigkeit la Feres fur Opanien aufgeboben worden. Go lange bas Seer mit beffen Entfaß bes fcaftiget fenn murde, tonne feine andere bedeutenbe Unternehmung begonnen werden. Der Konig von Frankreich werde mit größter Sartnacfigfeit bie Belagerung fortfegen, um biefen fo ticf innerhalb feines Reiches gelegenen Plat seiner Gerrschaft wieder zu unterwerfen. — Man solle lieber einen Plat angreisen, welcher für die Niederlande die nämlichen Bortheile, wie La Fere, darbiete, ein Seehafen wäre, und deffen Besignahme durch Spanien den Franzosen, Engländern und Hollandern gleich empfindlich sehn würde. — Calais wäre dieser Plat. Der Gouverneur wäre ein unerfahrener Jüngeling, die Besatung durch ihre lang behauptete Neutralität ohne Kriegsersahrung und Kampsgeübtheit. Benn man schnell die Posten um Calais besehen würde, so könne man der Stadt alle Berbindungen zu Lande und zur See abschneiden. Dann würde es sich zeigen, was die Besatung gegen die Tapserkeit und das Glück des spanischen Heeres vermöge."

Das Gutachten De Rosnes machte großen Einbruck auf die übrigen Unführer. Der Erzberzog hörte baffelbe mit Wohlgefallen an. Wie gesagt, war Albrecht schon früher zu einer Diversion geneigt. Er billigte daher auch die vorgeschlagene Unternehmung, durch welche entweder Calais bezwungen wurde, ohne daß der französische Schnig diesem Plate zu Gilfe zog, — oder, wenn Beinrich dieses that, die Belagerung von La Fere vorsher aufgehoben werden mußte; wodurch man also die frühere Absicht dennoch, und mit geringerer Gesahr für das Heer erreichte, von bessen Erhaltung das Heis der Niederlande abhing. Diese Diversion hatte noch die nösthigste Eigenschaft; daß sie nämlich gegen einen Plate gerichtet wurde, welcher weit bedeutender war, als jesner, von welchem man den Feind entsernen wollte. —

Mis der Ergherzog am 3. April gu Balen ciennes angekommen war, erließ er folgende Difpofizion: "De Rosne, mit den zwei fpanifchen Regimentern

bes Don Luns Belasco und Don Alfonso bi Mendogja, bem Balonen - Regimente bes Barlota, und ben brei im Artois geworbenen Kompagnien, bann funf Rompagnien Reiter, nimmt ben Beg auf Saint Omer, wendet fich von bort zur linten Sand, und ruct in bie Lanbicaft Das be Calais bei ber fleinen Ochleuße ein, welche bie Grenze zwifden Flandern und ben Grafe icaften Ope und Brebenarde bezeichnet. Er bemachtigt fic bann por Allem ber Schleufe und Brude bei Riulet (Rieulay), einem ftarten Daffe zwifden ben Canbfcaften Das de Calais und Boulogne. Sier lagt er einen Theil feiner Truppen, mit bem notbigen Ochangzeug, um jenen Doften ju befestigen, jurud. Dit ben übris gen marichirt er weiter vor, und bemächtigt fic bes Thurmes und Doftens von Risban." - Es murde jugleich Befehl ertheilt, daß von Gravelines vier mittfere Ranonen genommen werben follten, um fie bei Risban, jur Berfperung bes Gingangs in ben Bafen von Calais, aufzupflangen. - "Don Umbrofio ganbriano ruckt mit ber gangen leichten Reiterei in ftarten Marfchen vor, bis er bie Poften oberhalb Montreuil, einer frangofifchen am Rluffe Cauche gelegenen Stadt, befett bat." - Diefe Entfendung ber Reiterei gefcab aus brei Urfachen: Erftens, um die feindlichen Runbicafter ju taufden ; zweitens, um fich ben Berftartungen entgegen ju fegen, welche ju Canbe nach Calais geschicht murben, im Ralle bie Rrangofen bie mabre Abficht bes Erzbergogs erriethen; brittene, um jum Ungriff von Montreuil bereit ju fenn, wenn es De Rosne nicht gelange, bie obengenannten Poften einzunehmen, beren Befit jur Belagerung von Calais unumganglich nothig war; in welchem galle man alfo Montreuil belagern wollte. — "Georg Baffa begibt sich miv Too Reibern, und zwei Regimentern Walenen, nicht Chaite au Cambrefik; wo eine Menge Proviant aufget hauft worden. Er soll bort wachsam auf eine Gelegene beit lauern, uin, wenn die Franzosen vielleicht einen Theil ihres Bestes von La Fere wegzögen, diesen Propiant in den Platzu btingen." — Don August in Messischer und Jood Insfanteristen verschiedener Nazionen, gegen die französische Grenze, die sieht mitzetheistlwird, auf welcher Seis der Erzherzog seine Aufstellung zendmen." — Diesses Alles geschah, um den Feind irre zu führen, indem mun ihn auf vielen Seiten zuglescht Ausreinte.

Mit bem Uberrefte bes Beeles; mit ben Genbare men und ben Kompagnien feiner Leibwache, marfcbirte ber Erzbergog gegen Saint Omer. De Rosne jog auf diefem Boge vbraus, und ba er bei ber fruber begeichneten fleinen Schleufe fast gar teinen Biderftand gefunden batte, rudte er am 8. Upril in bas Das be Calais ein. - In Calais felbit verbreitete fich zwar ber Allarm von Unnaberung ber Granfet. Doch ba man glaubte, es fen nur eine Abtheilung ber Befatung von Gravelines, bie einen ihrer gewöhnlichen Grreifzuge ausführe, fo traf man teine anderen Borfichtsmafiregeln, als daß einige Gignalfduffe abgefeuert murben, bamit die Bauern in den umliegenden Dörfern ibre Beerden gurudtrieben, und fich felbft in Gicherheit brach. ten. De Rosne jogerte feinen Augenblick, über bie Brude und Schleuße von Riulet (Nieulan) vorgurus den. Die bort aufgestellten 40 Frangofen batten fic, bei Erblickung bes Gefdutes, ohne Biderftand erges ben; obwohl ber Poften ftart, und gang von Baffer

umgeben mar. Er ließ bort ben Alonso be Menbolia mit feinem Regimente jurud, und befahl ibm', fich ju verschangen. Dann ging ber Marfc weiter, und zwei Stunden vor Nachts langte De Rosne, mit Don Luns Belasco und den übrigen Oberffen, vor Risban an. Die frangofifde Befatung biefes Forts gablte nur bunbert Dann; fie bereitete fich aber boch jum Widerftande. Daber murbe ein alter Thurm ungefähr eine Stunde lang befchoffen, und bann besturmt. Don Lups brang ber Erfte ein, binter ibm Barlota, obne mehr als einen Sabnrich und brei Goldaten verloren zu baben. Die gange Befatung murbe, unter ben Mugen ber Stadt, niebergemacht; obne bag ber Gouverneur Monfieur de Bibufan, ihr ju Gilfe tommen tonnte: benn die Rluth ging eben boch, und ju Lande war bieß nicht ausführbar. - Dem Erzberzoge murbe bie fo fonelle und gludliche Einnahme diefer Poften gemelbet. Er erhielt ben Bericht ju Gaint Omer, beschleunigte nun feinen weiteren Marich, ging nabe bei Gravelines über die Ia, nach bem Pas be Calais, und lagerte mit bem Beere rings um bie Stabt.

Drei Tage hindurch mar die gange leichte Reiterei um Montreuil auf den verschiedenen besetzen Posten gestanden, und hatte die Unkunft des übrigen Beeres erwartet. Nach deren Verlauf, erhielt Don Umbrosio Landriano Befehl, über Saint Omer auf Calais zu marschiren. Er erfüllte diesen Auftrag, ließ jedoch eine Abtheilung vor Montreuil zurück; welche zum Scheine die Bedrohung der Stadt fortsetze. Denn Landriano hatte erfahren, daß fast alles Fußvolk aus Boulogne gezogen worden, um Montreuil, wo die größte Befahr vorhanden schien, Gilfe zu bringen. — Dies

ses war ein neuer Bortheil fur die Sauptunternehmung. Denn ohne die Diversion auf Montreuil, hatte bie Besatung von Boulogne, nach dem zur Gee nur sechs Meilen entfernten Calais, in Schiffen, des Nachts viele Mannschaft senden, und dadurch die Unternehmung des Erzherzogs auf diesen Platz um mehrere Tage verzögern können.

Calais ift Gine ber erften und farkften Stabte Frankreichs, obgleich fie nicht groß ift, und bat fich burd ben Sandel mit fast allen europäischen Canbern bereichert. Gie liegt an bem Ranale von England, bet Stadt Dover gegenüber, von welcher fie neun Stunden entfernt ift, in ber unteren Diccardie. Die Canbidaft Pas de Calais begreift die Begirte von Boulogne und Ardres, bann bie Graffchaften Sames, Quines und One in fic. Die Englander befagen biefelbe, mit allen ihren an der Geefufte und im Lande gelegenen Stadten, zwei Jahrhunderte bindurch. 216 fie im Laufe ber Beit alle übrigen Plate bereits verloren batten, blieb ihnen noch Calais, als ffartite Odupmebr ber brittifden Ruften : jum Schimpfe Frankreicht, mit welchem fie blutige und bartnadige Rriege führten. Endich benütte ber frangofifche Konig Seinrich II. eine gunftige Gelegenheit, fendete ben Duc Frang von Buife mit einem farten Beere gegen ben Plat, und biefer, nachbem er fich jum Meifter von Risban, bem Coluffel bes Safens, gemacht, entriß ben Englandern Calais in wenig Sagen. \*)

<sup>\*)</sup> Salais wurde durch den englischen König Edward III. am 3. August 1347 erobert. Der Angriff des Duc de Bourgogne 1436 scheiterte, und erft 1558 wurde der Plag durch den Duc de Guise wieder genommen. —

Beinrichs Cobn , Konig Rarl IX., ernannte ben tapfern und friegserfahrnen Geigneur be Gorban jum Bouverneur bes Plates. Diefer batte fich, als ber Burgerfrieg begann, in Calgis fo festgefest, baf fic beibe Parteien feine Reutralitatserklarung gefallen ließen. Konia Beinrich IH. wunichte, Gordan aus bem Plate ju entfernen, vermochte es jedoch nicht, und Bewalt tonnte er in jener unrubvollen Beit nicht mobl anmenben. Um wenigstens biefen machtigen Bafallen fich fest ju verbinden, bestätigte er ibn nochmals in feinem Gouvernement, und verlieb ibm bie Befugnis, feinen Dachfolger fetbit zu mabien. Gorban batte bie auf ber meftlichen Geite ber Gtubt von ben Englandern angefangene Citabelle, von vier Baftionen , vollenbet. Gie beberrichte bie Statt. und fomit auch ben auf biefem Bege geführten Geehantel bes gangen Reiches. -Borban fart 1593. Durch feinen letten Willen ernannte er ben Seignemt be Bibufan, feinen Meffen und Cowiegerfobn, zum Rachfolger im Gouvernement pon Calais. Dieler vermenbete feine Aufmerklamkeit auf ben Bafen, ben er fur binreidend gefcutt bielt. Dagegen fette er ben Ban zweier auf ber Landfeite vor vielen Jahren begonnenen Baftionen fort. Benn er ben plerten Theil ber Roften biefes Baues angewendet batte, Misten mehr ju befestigen, und baburch bas Ginlaufen

Bindbem ber Erzherzog Albrecht 1596 Calais erobert, tam biefe Stadt durch den, am 2. Mai 1598 zu Bervind gefchloffenen, Frieden wieder an Frankreich zuruck. — Sitze Beschreibung von Calais gibt das Bild der Stadt, wie fie 1696 war, und Coloma als Augenzitlut fle schillerte.

gur See ankommender Unterstüßungen in den hafen gu sichern, mare Calais unüberwindlich geworden. —

Die Stadt gablte ungefahr (im Frühjahr 1506) 2000, und die auf der Mordseite gelegene, mit alten Mauern, welche die Gluth befpult, umgebene Borftadt 1200 Einwohner. Go wie alle Safen Diefer Rufte, fann auch ber von Calais feine großen Schiffe aufnehmen. Die liegen bei ber Ebbe auf maffertofem Boben, und bei niedriger Gee kann man trockenen Rufes in Diefelben geben. Mur in bem Ranale, welcher bas aus ben Teichen und Gumpfen von Buines, Sames und Arbres berabfließende Baffer in bas Meer führt, finden fleine Schiffe binreichend Baffer, um flott zu bleiben; boch tonnen bier beren nur wenige, und wegen Enge biefes Ranals nur in einer Reibe, liegen. Much biefe fleinen Schiffe brauchen bobes Baffer, um über bie ben Safen verschließenbe Sanbbank ein- und auszulaufen. - Auf ber billichen Geite ber Stadt liegt bie Baftion ber Dunen, welche bas Thor von Gravelines, fo wie eine zweite Baftion jenes von Guines bedt. Beibe Bollwerke maren groß, wohlgebaut und vertheitigungs: fabig, obwohl noch nicht gang mit Biegeln verfleidet. Dann folgt bas Thor von Boulogne, und nach einer langen Courtine, bie erfte, ober fub-oftliche Baftion ber Citabelle. Die zweite Baftion fieht gegen Sudweft, und zwifd en biefen beiben liegt bas Bilfsthor. Die britte Baftion, welche gegen Nordweft gewendet ift, fougt einen Theil des Safens, und bie Dunen, über welche man nach Risban gelangt. Die vierte Baftion ter Citabelle beherricht ten Safen und bie Ctabt vollig, und fieht gegen Often. Der Graben zwischen biefer Baftion und ber Erften, melder ber

Deute gegenüber fortlauft, bat megen ber etwas erba Baffer. Cage bes Botens nur bei bobem Meere Baffer. iber ale ibiigen Berte ber Citabelle find vom Meere uid in fo bag man fich benfelben, außer ber Ebbe, Im anf unigen febr fcmalen Dammen nabern tant. \_ Bon vierten, ober öftlichen Bollmerte lauft rute nam giter art gebaute, mobl mit Erbe angefout cete, und mit runden Shurmen befette Courtine bis ju ben Dunen. 3wifden berfelben und bem Safen liegt bie Begitabt, welche ebenfalls nach alter Urt befeitigt it. Die Erate und die Citabelle find burch einen großen ereien Plat getrennt. — Bon ber öftlichen Baftion bet Ciratelle bis an bie Sandbante am Eingange bes Safent, betrigt beffen gange Breite einen Sakenbuchfen idale Ristan beherricht den Safen völlig, indem fic Die Soiffe tiefem Poften nabern muffen, um über bie Bandbinte zu gelangen. -

In Risban batte fich Don Luns Belasco mit wie em eigenen und Barlotas Regimente befestigt. Er reces mit Gehnfucht bie Unkunft bes Ergbergogs Dem Beere, um die Berftartung zu hindern, welche bei zwanzig hollandische Schiffe in ben Plat ju fuchten. Gines berfelben, welches bei bobem Rich Par einfagen einsaufen wollte, wurde Den Lups Gefdus in den Grund gebohrt. ane batte fich faum der Posten Risban und Niuverfichert, als er aus denfelben ungefähr taunteriften, und aus Gravelines noch breihun-gufammenzog, und fie mit den ihn be-eiterkompagnien vereinigte. Dann ftellte er Stadt et Denen auf, und verfchangte fich dort, fo zeuge fligen. Mis es Macht murbe, fchidte er brei-

1 1. b

Q1. D.

Die.

hundert Musketiere ab, die Mündung des Safens zu bewachen; welche auch ihren Auftrag so gut erfüllten, daß sie eine Menge mit Truppen beladener kleiner Barsten, die einzufahren suchten, in die Flucht trieben. — Drei Tage blieben diese Truppen in solcher Lage; bis zuerst der Erzherzog mit der Sauptmacht, und noch vier Tage später Don Augustin Messia mit seinem Korps, ankamen, worauf die neue Aufkellung des Geeres auf folgende Beise geordner wurde:

Dem Don Luns Belasco gab man ju ben Truppen, melde er in Risban batte, bas beutiche Regiment bes Grafen Bia. - 3mifchen Risban und bem Fort und ber Brucke von Riulet (Rieulah)? in ben morastigen und ungangbaren Biefen jener Gegend, murbe ein Kort erbauet, und ber Marchefe Erevico mit feinen Italienern in bemfelben aufgeftellt; um jede Silfe, Die von ber Seite Rrankreichs bem Plate zuziehen wollte, aufzuhalten. - 3mifchen fener Brucke von Riulet und ber Citabelle lagerten, in ber Entfernung eines fleinen Ranonenicuffes von ben Werfen, die Regimenter bes Don Untonio Bunia a und Don Augustin Messig. - Dann folgte bas Sauptquartier bes Ergherzogs in bem Dorfe Gaint Dierre, bas von bem beutiden Regimente Teffelingen, ben Kompagnien ber Barbe, und vier Rompagnien fpanischer Infanterie bebeckt murbe. Zwischen bem Sauptquartiere und ben Due nen lagerten die Regimenter bes Grafen Rrefin, bes Grifon und La Coquela, bann in ben Dunen felbst bas Regiment bes D. Alongo Mendog= ja, welchem die Eröffnung der Laufgraben, mit bem Regimente Stanlen und ben brei Kompagnien aus 2frtois, übertragen wurde. — Die Gendarmen und bie leichte Reiterei murden auf den Flügeln der Infanterie, in die Dörfer Coulogne, Marcq und Basquer que (Offekerque) einquartirt, van wo aus sie gewöhnlichen Reiterwachen in allen Lagern, Quartieren und Posten besetzten.

Sobald bie Truppen ihre Stellungen bezogen batten, rudte Don Monfo Mendogga mit Laufgraben gegen bie Baftion ber Dunen vor. Bugleich murbe bas Befdut in zwei großen Batterien aufgepflangt: bie eine von fechgebn Kononen bei bem Doften bes Don Lups de Belasco nachft Risban, und die andere von acht Ranonen am Manbe ber Dunen gegen bas Meer. Beibe follten einen Thurm und ein Stud Mauer bet Worftabt beschiefen. Der Ergbergog batte bie Borrudung gegen diefe Geite gewählt, weil fie bie fcmachfe war, und weil er alle Rraft des Ungriffs auf diefem Theile, beffen Lage die Unkunft eines Ouklurfes vorzuglich begunftigte, beifammen balten wollte. Denn bei ber Urt, wie auf der landseite alle Poften und feften Punfte befett maren, ichien es unmöglich, baß bort ein Menich in bie Stadt gelangen tonne. -Babrend die Laufgraben fortgeführt murben, befetten jede Nacht funfhundert Mustetiere den Gingang bes Safens, die ten Auftrag batten, Die Barten, welche aus - ober einzufahren versuchen murben, ju verjagen. Gie ftanden bierbei oft bis an ben Gurtel, und noch tiefer, im Baffer, und murben gewöhnlich aus ber Stadt und ber Citabelle lebhaft beschoffen; ba fie bei bem Schimmer ibrer Rlintenlunten von benfelben entbedt murben. Bei Sage übernahm bas ju Risban aufgeftellte Wefduß die Dedung ber hafenmundung, ver-

eint mit fechs Ranonen, welche fur biefen Zwed allein in ben Dunen aufgepflangt worden. Diefe Unftalten erfüllten ihre Bestimmung fo volltommen, bag mabrend ber gangen Dauer ber Belagerung nicht eine einzige Barte in ben Safen gelangte; obwohl mehr als bunbert Schiffe ber brei feinblichen Nazionen auf ber Mhebe angekommen maren, und ber Graf Morit von Raffau felbit, wie man fpaterbin erfubr, von Blieffingen fic nach berfelben begab. Die ftrenge Geefperre erregte bei den Belagerten große Beforgniß, - noch größere bei bem frangofischen Ronige. Diefer eilte, fobalb er erfahren, mobin fich bas fpanische Beer gewenbet; mit taufend Reitern nach Boulogne. Die einstweis lige Leitung ber Belagerung von La Rere übertrug Beinrich IV. bem Duc be Mayenne, mit welchem et fich bereits gang ausgefobnt batte. Indeffen war ber Ruf von der Festigkeit Calais fo groß, daß der Konig Beit genug ju baben glaubte, um fruber noch Ca Fere zur Übergabe zu zwingen, und dann erst seine ganze Macht jum Entfate von Calais ju verwenden.

Nachdem die Transcheen bis an den Graben der gegen die Dunen gewendeten Bastion fortgeführet worsten, begann man mit Lagesanbruch des 15. Aprils die bestimmte Strecke der Mauern der Vorstadt zu beschiessen. Um zwei Uhr Nachmittags lag bereits ein mehr als zwanzig Klaster breites Stück derselben in Trumsmern. Der Sturm würde sogleich unternommen worsten senn, wenn es nicht nöthig gewesen ware, die Ebste abzuwarten; welche erst mit Unbruch der Nacht einstrat. Bis dahin wurde also die Beschießung fortgeset; damit der Feind sich nicht auf der Bresche verschanzen könne. Der Kommandant erkannte wohl, daß er, wes

gen Abgang bedeutender Rlankenwerke, bie Borftabt nicht mit Machdruck vertheidigen tonne. Daber ließ er die zwischen ber Borftabt und Stadt gelegene Mauer eiligft in Stand fegen, und ben bortigen Graben reinigen. Die feinbliche Artillerie machte an diefem Abend aute Schuffe. Einer berfelben tobtete in ben Laufgraben, in ber Mabe bes Plates, wo eben der Erzbergog ftand, feche Offis giere. Ein Underer nabm eine gange Reibe ber fich jum Sturme anstellenden Goldaten binmeg. - 216 bie gum Angriff bestimmten Truppen, namlich bie Opanier bes Alonfo Mendozza, und bie aus allen Razionen, ibn zu begleiten, ausgesuchten Goldaten, icon in Bereit-Schaft fanden, ließ Don Luns Belasco, ber Kommanbant in Risban, ben Ergbergog bitten, daß er ibm erlauben mochte, ben Ungriff auszuführen. Da aber bie Bertheidigung ber Ginfahrt über bie Gandbante bem Erzherzoge befonders am Bergen lag, fo geftattete er bem Don Luns, fo wie bem Oberften Barlota nur, auch von ihren Regimentern einige Kompagnien ju ben Sturmtolonnen ju geben. Er befahl ihnen jugleich, baß fie mabrend bes bevorftebenden Ungriffs mit verboppelter Gorgfalt barauf bedacht fenn follten, ben fo eben ber Munbung bes Safens nabenben feinblichen Schiffen die Ginfahrt ju verwehren. -

Die Sonne war bereits untergegangen, als ends lich bas Meerwasser ganglich abgelaufen war, und sonach jum Sturme geschritten werden konnte. Die Spanier bes Don Ulonso brangen bie Ersten vor; bie Solbaten bes Don Lups folgten ihnen. Sie fanden geringen Widerstand; ber Verlust beider Parteien war unbedeutend, und bald waren die Spanier in die Vorspahl teingedrungen. Denn bie Keinde hatten nur einen

turgen Rückzug in die nahe Stadt zu machen, und retteten sich bei Zeiten dahin. Sie hatten aber die Hausser ser in Brand gesteckt, und bei dem Lichte der ausbreschenden Flammen beschoffen sie von den Stadtmauern die eingedrungenen Stürmer, verwundeten und tödtesten viele derselben, besonders von denzenigen, welche sich bemühten, das Feuer zu löschen, und sich in der Borstadt zu verschanzen. Indessen seinen lich alle diese Truppen bennoch während der Nacht in der Vorstadt seit, und mit ihnen blieben De Rosne und Don Alonso Mendozza in derselben.

Um nachften Morgen (ben 16. April) murben Batterien auf fechs Ranonen erbaut, mit welchen bie Stadtmauer beschoffen werden follte. Ochon in ber folgenden Macht murden biefe Geschüte eingeführt, und bann gegen Morgen bes 17. Aprile bas Feuer begone nen. Die Frangofen waren von Ochrecken fo ergriffen, daß fie nach ben erften Oduffen ju unterhandeln begehrten. Gin Sauptmann, ber von dem Bouverneur und dem Magiftrate der Stadt bevollmachtigt mar, erfcbien vor dem Erzbergoge, und bat um eine Bedent geit von feche Tagen. Albrecht antwortete ibm, bag er nicht eine Stunde Rrift gemabre. - Die eine Dlunderung befürchtenden Frangofen ichloffen nun die Rapitulation. Es murbe benfelben jugeftanden, bag jeder, ber bieß thun wollte, fich mit feinem Eigenthume in die Citadelle guruckzieben konne. Doch mußten die Proviantund Munitions-Borrathe unverlett übergeben werden. Bur Raumung murben ihnen vier Stunden bewilligt. Dad Ablauf berfelben ruckten bie Granier in bie Stabt, und fanden fie gang leer. Der Ergbergog jog in biefelbe mit feinem gangen Sofftagte ein. -

And die Citabelle unterhandelte bereits, und es murbe in Rurgem mit berfelben ein Bertrag abgefoloffen, in welchem ber Erzberzog ber Befatung eine Brift von fechs Tagen gewährte. Benn ber Romman: bant mabrend berfelben feinen Gutturs erhielte, verpflichtete er fic, die Citadelle ju übergeben, und fic, jur Gee ober ju Canbe, nach Boulogne jurudingieben. - Der Erzbergog batte es tem Gouverneur freis geftellt, ob, mabrend die Baffen rubten, auch alle Befestigungsarbeiten, sowohl der Frangofen als bet Granier, eingestellt merben follten. Bibufan entichieb fic bafur, baf beibe Theile biefelben ungeftort fortfe-Ben konnten. Er verließ fich namlich auf bie Refligkeit ber Citadelle, wollte beren Berte mabrend ber Baffenrube noch verstärten und vermehren, und boffte, baß er, in bem Salle, wenn er Gutturs erhielte, fich tann um fo nachdrucklicher murbe vertheidigen tonnen. Der Gouverneur batte zweitaufend Manner, Die er gur Arbeit verwenden konnte. Er ließ fogleich eine ftarke balbe Bunette, gegenüber von ben Erbaufwurfen, melde bie Opanier fur ibre Batterien anlegten, beginnen, und auf der Krone berfelben zwei Batterien, jede für gebn Ranonen, erbauen. Mit tiefen wollte er bie Ungriffsmerte bes Ergherzogs vernichten, bann bie Saufer ber Stadt gerftoren, und baburch die Belagerer jum Abzuge zwingen. - Die Opanier und Walonen arbeis teten mit eben folder Unftrengung, als wenn fie im Boraus gewußt batten, bag bie Citabelle boch endlich mit Bewalt genommen werden muffe. Der Beniedireftor, Graf Pachoto ließ geräumige Laufgraben anlegen. Der eben fo thatige Artillerie-Beneral Graf Baras, und feine Offiziere, pflanzten auf bem Rande bes Grabens zwölf

Ranonen gegen die rechte Courrine ber öftlichen Baftion, und vier andere gegen die Rasematte in deren Flanke. Alle diese Angriffsarbeiten wurden mit solcher Geschickliche keit ausgeführt, und so mit Schangkörben und andern Schuhmitteln gedeckt, daß man wohl wahrnahm, die Arbeit sen ohne irgend eine Verhinderung gemacht worben. Wenn man die Franzosen von Innen, die Spainier von Außen, bei Tag und Nacht arbeiten, den gangen Plat vor der Citabelle mit Menschen gefüllt und die Mauern mit Feinden bedeckt sah; so glaubte man eher, daß bier ein Schaugesecht vorgestellt werden solle, wie die Römer dergleichen zu Wasser und zu Lande zu geben pflegten; als daß ein so heftiger Sturm, als sehr balb darauf wirklich erfolgte, vorbereitet murde.

(Der Schluß feigt)

## II.

Die Operazionen des Feldmarschalls Grasfen Wurmser am Ende Juli und Anfang August 1796, zum Entsat von Mantua; mit der Schlacht bei Castiglione.

Mach öftreichischen Originalquellen bargeftellt von Joh. Bapt. Schele, E. P. Bauptmann.

Die bftreichische Armee, welche nach bem Treffen am Mincio (am 30. Mai 1796) sich nach Sirol gezogen, erwartete gegen Ende Juni die Verstärkungen, welche theils aus bem Innern ber Monarchie, theils vom Rheine, ihr zueilten, und den neuen Oberfelbherrn, ber sie in die italienischen Gbenen zurückzuführen beauftragt war. \*) — Bereits am 10. Mai wa-

<sup>&</sup>quot;) Der im Jahrgange 1827, in den heften VIII., IX. und X., mitgetheilte Auffat: Das Treffen am Mincio am 30. Mai, und die übrigen Kriegsereignisse in Italien, von der Mitte des Mai bis zu Anfang des Juli 1796, — endet mit der Übergabe des Heresbefehls vom F3M. Baron Beaulien an FML. Baron Melas am 21. Juni, und der Angabe der detaillirten Aufstellung und Stärke der k. k. Armee in diesem Zeitpunkte, — mit den Unternehmungen der Franzosen gegen das südliche Italien bis zum 7. Juli, — und mit der Belagerung des Kastells von Mailand, das em 29. Juni siel. — An diesen Aufsat schließt sich der gegenwärtige unmittelbar an. —

ren 11 Batgillons und 8 Estabrons, aus verichiebenen Provingen, nach Italien im Marfche begriffen. Um 30. Mai wurde, von ber f. f. Oberrhein-Armee bes Relbmarfcalls Graf Burmfer, ber Gen. Bajalics mit 5 Infanterie-Batoillons und 5 Kompagnien Jager, über Bregeng nach Tirol ju gieben beorbert. Bon Bien wurden 24 Relbgeschute, eine Menge Munigion, viele Armeefuhrwerke, eiferne Backofen, und anderes Beeresgeratbe nach Innsbruck in Bewegung gefest. - Ein Allerhöchster Befehl vom 29. Mai bestimmte ben Relbmaricall Graf Burmfer jum Oberbefehlshaber bet E. f. Armee in Stalien, und ordnete an, bag von ber Rheinarmee, außer ben Truppen bes Ben. Bajalics, noch 19 Beseillons, 18 Estabrons Sufaren, 2 Dionier - Rompagnien und eine gange Artillerie - Referve. mit 3 Reldmaricallieutengnts und 4 Generalmajors, fogleich theils über Rueffen und Reuttig theils über Bregent, burd Tirol jur italienifden Urmee in Darfc gefest werden follten. - 2m 15. Juni murben noch 5 Bataillons, 2 Rubrwefens-Divifionen, und eine Urtillerie Referve, die aus Galizien berangogen, burch Steiermark und Karnten nach Tirol beorbert. Am 16. Juni murben eben babin von Giffed 30 Dontons, van Rlagenfurt 6 Laufbruden in Marich gefett. -

Die Verfassung ber Grafschaft Tirol verband die Stande und bas Bolf zur Gelbstvertheidigung ihrer Grenzen. Ochon im Mai wurden die erften Landessschützen-Kompagnien errichtet, und auch für den Fall, daß die Umstände das allgemeine Aufgebot erheischen würden, eine Anzahl Kanonen und mehrere tausend Feuergewehre, nebst Munizion, nach Innsbruck gesendet. Auf den bedrohten Punkten am Garda - Gee, und

Stadt gegenüber fortläuft, bat megen ber etwas erbas benen Lage bes Bobens nur bei bobem Meere Baffer. Aber alle übrigen Berke ber Citabelle find vom Deere umfloffen ; fo bag man fic benfelben, außer ber Ebbe, nur auf einigen febr ichmalen Dammen nabern fann. - Bon bem vierten, ober öftlichen Bollwerke lauft eine nach alter Urt gebaute, wohl mit Erbe angeschuttete, und mit runden Thurmen befette Courtine bis ju ben Dunen. Zwischen berfelben und bem Safen liegt bie Borftadt, welche ebenfalls nach alter Urt befestigt ift. Die Stadt und die Citabelle find burch einen großen freien Plat getrennt. - Bon ber öftlichen Baftion ber Citadelle bis an bie Sanbbante am Eingange bes Bafens, betraat beffen gange Breite einen Satenbuchfenfoug. Risban beberricht ben Safen völlig, indem fic bie Ochiffe biefem Poften nabern muffen, um über bie Candbante ju gelangen. -

In Risban hatte sich Don Luys Belasco mit seinem eigenen und Barlotas Regimente befestigt. Er erwartete mit Gehnsucht bie Ankunft des Erzherzogs mit dem Heere, um die Verstärkung zu hindern, welche eben bei zwanzig hollandische Schiffe in den Platz zu bringen suchten. Eines derselben, welches bei hohem Wasser kuhn in den Hafen einlausen wollte, wurde durch Don Lups Geschütz in den Grund gebohrt. — De Rosne hatte sich kaum der Posten Risban und Niuslet völlig versichert, als er aus denselben ungefähr taussend Infanteristen, und aus Gravelines noch dreihundert Walonen zusammenzog, und sie mit den ihn bez gleitenden Reiterkompagnien vereinigte. Dann stellte er sich in den Dünen auf, und verschanzte sich dort, so gut er konnte. Als es Nacht wurde, schiefte er dreis

ber jeboch noch einstwiellen und nernfte Drobungen bet Armeekenmanbos, voreiben Aepublik gebuldet in und dann burch Aufstellung: eines fleigen, kaiferlichen Aonut bei Bastand aeschüßt.

Im 22. Junt jablte bir t. & Streifmacht, in Itae leen und Livel, in 55} Bataillans und: 48 Etfae brent; nur 39,903: Mann, worunter 6333 Reiter, Rach Abfchlag der Garnisenen von Mantua und des Kas kolls von Mailand, — der 4 neppelitauischen Kavalleris-Regimenter (von 1950 Mann). — der Kemmendir, ten (bei der Reiterei allein 2007 Mann, 874 Pferde), — dann der Kranken und sonst Undenstbaran, und der Extradorps, betrug der wirklich ausruckende Spand der öftreichischen Linientruppen dar Uxmes in Tivel:

15,927 Mann Infanterit / 18,731 Mann.

Wit diefer geringen Dracht mußte die gange, Gabirate kette, von Levico im Bal sugana bis an die Granze von Graubandten, befett werben. - Bon ben menigen, bamals icon errichteten Oduben . Rompagnien, und vom Landfturme, fanden ungefähr 3000 Mann, wirk lich ausgerucht, unter ben Waffen, und waven mei-Kens in ben Baffen gegen Graubandten und bas Dal telin aufgeftellt. - Bei ben Truppen waren 48 breipfundige Kanonen eingetheilt. Bei ber Referve befanben fic 64 verfdiebene Befdute. In ben Stallungen bei Roveredo und Ala, und in ben Gebirgsväffen, murben 77 Beidute verwendet. - Gin Belggerungtpart mar damals bei biefer Armee noch nicht vorbanben. --Es befanden fich vierzehn Aubewesens Divisionen in Litol, welche 1867 Anecte und babei Rommanbirte, und 2964 Pferbe jableen. - In ben Urmeefpitalern Der. mitit. Zeitfet, 1830, I. Ø

tois, übertragen murbe. — Die Genbarmen und bie leichte Reitereimurben auf den Flügeln der Infanterie, in die Dörfer Epulogne, Marcq und Sasquerque (Offeterque) einquartirt, von wo aus sie die gewöhnlichen Reitermachen in allen Lagern, Quartieren und Posten besetten.

. Sobald bie Truppen .. ihre Stellungen bezogen batten, ruckte Don Monfo Mendogga mit Laufgraben gegen bie Baftion ber Dunen vor. Bugleich murbe bas Beidus in zwei großen Batterien aufgepflangt: Die eine von fechgebn Kanonen bei dem Poften bes Don Lups de Belasco nadit Risban, und die andere von acht Kanonen am Manbe ber Dunen gegen bas Meer. Beide follten einen Thurm und ein Stud Mauer ber Borftabt beschießen. Der Ergbergog batte bie Borrudung gegen biefe Spite gemablt, weil fie bie fomach= fe war, und weil er alle Rraft des Ungriffs auf Diefem Theile, beffen Lane Die Unkunft eines Outburfes vorzüglich begunftigte, beifammen batten wollte. Denn bei ber Urt, mie anf ber lanbseite alle Doften und feften Dunkte befett maren, ichien es unmaglich, daß bort ein Menich in bie Stadt gelangen fonne. -Babrend die Laufgraben fortgeführt murden, befetten jede Nacht funfbundert Mustetiere den Gingang des Safens, die ten Auftrag batten, die Barten, welche aus - ober einzufahren versuchen murden, zu verjagen. Gie ftanden bierbei oft bis an ben Gurtel, und noch tiefer, im Baffer, und murben gewöhnlich aus ber Stadt und ber Citabelle lebhaft befchoffen; ba fie bei bem Schimmer ihrer Rlintenlunten von benfelben entbedt murben. Bei Sage übernahm bas ju Risban aufgeftellte Gefdug die Deckung ber hafenmundung, verder Etsch an, im Bal arfa, Bai teragnol, n. f. w. stehenden g Bataillons, 5 Estadrons. Die Sette Comuni und das Brenta-Thal woren von dem Gen. Pring Hohen jotlern mit 4 Bataillons, 13% Estae brons besett.

2m 26. Juni traf ber Felbmaridall Graf Burm. fer ju Innebrud ein. Bon allen Geiten nabten bie Berftattungen in angeftrengten Marfchen. - Um bie nach Bieberergreifung ber Operazionen allenfalls no. ibig werbenben Belagerungen mit Rachbruck ausführ ren gu tonnen, wurde fest ber Artillerie-General Runt mit 54 fcmeren Gefcuten vom Rheine nach Rirol in Marich gefett. Der Ingenieur - General Baron Cauer · wurde jur Leitung biefer Belagerungen. -- ber Oberft Duta bes Generalquartiermeifterftabes jum Benerals griartiermeifter ber Urmee von Stalien bestimmt. -Der große Mangel an Lebensmitteln und Rourrage brobte, ben Marich ber Truppen aufzuhalten, und bie Eröffnung ber Operationen ju vertogern. Debrere Ravallerie - Regimenter mußten aus biefem Grunde in bie Segenden von Ruefftein und Galgburg, und nad Rarnten zwifden Rlagenfurt und Gvital, in Kantonirungen verlegt werben. Raum vermochten es bie einficts. vollften und umfaffendften Unftalten bes RAM, Baron Mvinto, jene Sinderniffe ju beflegen, welche ble Mr. muth des Candes an Lebensmitteln, und die Entfernun. gen ber Provingen, aus weichen ber Proviant guge, führt werben mußte, ber Beeresverpflegung in ben Bea leaten. -

Ja ben leiten Lagen bes Junt wurde auf bem Montebalbo, bei la Corona, swiften ben beiber, feitigen Borpoften hintg geptinkelt. Im 28, Junt ba-

gen Abgang bedeutender Rignkenwerte, bie Borftabt nicht mit Nachbruck vertheidigen konne. Daber ließ er die zwischen ber Borftabt und Stabt gelegene Mauer eiligft in Stand fegen, und ben bortigen Graben reinigen. Die feinbliche Artillerie machte an biefem Abend gute Schuffe. Einer berfelben tobtete in ben Laufgraben, in ber Rabe bes Plates, wo eben ber Ergbergog fand, feche Offigiere. Ein Unberer nahm eine gange Reibe ber fich jum Sturme anstellenden Goldaten binmeg. - Als bie gum Apariff bestimmten Truppen, namlich bie Opanier bes Monfo Mendozza, und bie aus allen Ragionen, ibn ju begleiten, ausgesuchten Goldaten, icon in Bereit-Schaft fanben, ließ Don Lups Belasco, ber Kommanbant in Risban, ben Erzbergog bitten, bag er ibm erlauben mochte, ben Ungriff auszuführen. Da aber bie Bertheidigung ber Einfahrt über bie Gandbante bem Ergherzoge befonders am Bergen lag, fo gestattete er bem Don Lund, fo wie bem Oberften Barlota nur, auch von ihren Regimentern einige Kompagnien zu ben Sturmtolonnen ju geben. Er befahl ihnen jugleich, daß fie wahrend bes bevorftebenden Angriffs mit verboppelter Gorgfalt barauf bedacht fenn follten, ben fo eben ber Dunbung bes Safens nabenden feindlichen Schiffen die Ginfabrt zu verwehren. -

Die Sonne war bereits untergegangen, als ends lich bas Meerwaffer ganglich abgelaufen war, und sonach zum Sturme geschritten werden konnte. Die Spanier des Don Alonso drangen die Ersten vor; die Soldaten des Don Lups folgten ihnen. Sie fanden geringen Widerstand; der Verlust beider Parteien war unbedeutend, und bald waren die Spanier in die Vorsstadt abt eingedrungen. Denn die Feinde hatten nur einen

Brenzone, über welche ber Weg nach bem Montebaldo geht, zuruch. — Die Franzosen hatten vor allen Ungriffspunkten viele Sobte liegen laffen, und schleppten eine gute Anzahl Berwundeter wit sich zuruch. Auch wurden mehrere Feinde gefangen. Die östr. Truppen verloren an Tobten . . . 2 Offizier 13 Mann,

an Bermunbeten . 4 , 36 , an Bermiften . 1 , 247- ,

. . . 6 Offiziere 206 Mann. in MUem Die volitifden und militarifden' Berbaltniffe in ber italienischen Salbinfel ichienen fich im Juli großtentheils gunftig für Oftreich ju entwickeln. In ben Canbicaften', wo bas Bolt erft vor wenig Bochen gegen bie Rrangofen die Baffen ergriffen batte, und nur burch blutigen Rampf gur icheinbaren Rube gezwungen morben mar, verbreitete fich bereits bas Gerucht von ber großen Bermebrung ber faiferlichen Macht in Dirol. Mile Unterbrudten erhoben ibre Blide nach jenen Alven, aus welchen diefelbe bervorbrechen mußte, und rufteten fich gur neuen Erhebung. - Das Turiner Rabinet batte, feit ben letten Bertragen, von bem Direktorium vielerlei Demutbigungen erfahren, und feine naturliche Abneigung gegen Frankreich wuchs mit febem Tage. Die Barbets machten die Berbindung des frangoffichen Beeres mit feinem Baterlande, über bie Alpen, bochft unficher, und rieben mehrere Transporte und Abtheilungen beffelben auf. - Die Republit Benebia war burd bie gewaltsamen Magregeln, welche bie Fransofen in ihrem Gebiete ausführten, burch die Berbreitung bemofratischer Lebren unter ibren Unterthanen, u. f. w., bochlich gereigt worden. Der fo fcwer und vielfach beleidigten Regierung wagte ber frangofifche

Much die Citabelle unterhandelte bereits, und es wurde in Rurgem mit berfelben ein Bertrag abgefoloffen, in welchem ber Erzbergog ber Befatung eine Frift von feche Tagen gewahrte. Benn ber Romman: bant mabrend berfelben feinen Outfurs erhielte, verpflichtete er fich, die Citabelle ju übergeben, und fic, jur Gee ober ju Canbe, nach Boulogne jurudjugieben. - Der Erzbergog batte es bem Gouverneur freis geftellt, ob, mabrend die Baffen rubten, auch alle Befestigungsarbeiten, sowohl der Frangofen als der Granier, eingestellt merben follten. Bibufan entichied fic bafur, bag beibe Theile biefelben ungeftort fortfeben konnten. Er verließ fich nämlich auf die Refligkeit ber Citadelle, wollte beren Berte mabrend ber Baffenrube noch verftarten und vermebren, und boffte, baf er, in bem Ralle, wenn er Gutturs erhielte, fich bann um fo nachbrucklicher murbe vertheibigen tonnen. Der Gouverneur batte zweitaufend Manner, bie er gur Arbeit verwenden konnte. Er ließ fogleich eine farte balbe Bunette, gegenüber von ben Erbaufwürfen, welche bie Opanier fur ibre Batterien anlegten, beginnen, und auf der Krone berfelben zwei Batterien, jede für gebn Kanonen, erbauen. Mit tiefen wollte er bie Ungriffswerte bes Ergherzogs vernichten, bann bie Saufer ber Stadt gerfforen, und baburch bie Belagerer jum Abzuge zwingen. - Die Spanier und Balonen arbeiteten mit eben folder Unftrengung, als wenn fie im Boraus gewußt batten, bag bie Citabelle boch enblich mit Bewalt genommen werben muffe. Der Beniebireftor, Graf Pacoto ließ geräumige Laufgraben anlegen. Der eben fo thatige Artillerie-General Graf Baras, und feine Offiziere, pflangten auf bem Rande bes Grabens gwölf

gen die Streifereien der Barbett fchilben. Die Belagerung von Mantua wurde nach der Mitte des Juli mit verboppelter Thatigkeit betrieben, die Beschiehung und Bombardfrung mit allem Nachbruck begonnen.

Die Aufstellung der frang hif con Armee am 25. Juli war (nach Jomini hist. des guerres du la révol., tome VIII. page 305, Beilage: Stuation de l'armée d'Italie, à l'époque du 20. au 25. Juillet 1796) folgende:

Die Division Gerrurier belagerte Mantua, und gablte, in ben vier Brigaben Delletier, Charton, Gervier und D'Allemagne, 20,521 Mann. Die erhielt in ber Rolge; - bod ift nicht genau angegeben an weldem Zage, - die 18. Linien-Balbbrigade jur Berffartung, welche, fpateren Stanbesausweisen nad, In 3 Bataillons bei 1800 Mann betragen baben mag. Bir baben in ber Darftellung ber Berthoibis gung von Mantua (Jahrgang 1830, I. Beft; 6. 00-100) foon ermabnt, daß verfchiedene andere, tur Division Augereau und ber Referve geborige, Trupben gur Unterftubung bes Belagerungstorps verwendet wurden, imb beffen Starte bis auf 15,000 Mann brochten. Auch waren bei biefem Rorps noch Generale, wie Riorella, kommandiet, welche nicht gur Diviffon Gerrurier geborten. -

Die Dirifion bet Gen. Despinois war, als Rudhalt bet Belagerungstorps, in ben Lagorn bol Possibier a und Zevio aufgestelle. Diefer Dirifionsgeneral hatte im Inti nur bie einzige Brigabe Bertin, von 4772 Mann, unter fich. Erft am 3. Angust wurde er durch den Gen. Cersoni, der mit dem B. Linien. Infancerie Megimante, von 2800 Mann, an diefent Lage

## II.

Die Operazionen des Feldmarschalls Grasfen Wurmser am Ende Juli und Anfang August 1796, zum Entsat von Mantua; mit der Schlacht bei Castiglione.

Mach öftreichifden Originalquellen bargeftellt von Job. Bapt. Schele, E. P. Sauptmann.

Die bftreichifche Armee, welche nach dem Treffen am Mincio (am 30. Mai 1796) fich nach Sirol gezogen, erwartete gegen Ende Juni die Berftarkungen, welche theils aus dem Innern der Monarchie, theils vom Rheine, ihr zueilten, und den neuen Oberfeldherrn, der sie in die italienischen Ebenen zurückzusführen beauftragt war. \*) — Bereits am 10. Mai wa-

<sup>&</sup>quot;) Der im Jahrgange 1827, in den heften VIII., IX. und X., mitgetheilte Auffaß: Das Treffen am Mincio am 30. Mai, und die übrigen Kriegsereignisse in Italien, von der Mitte des Mai bis zu Anfang des Juli 1796, — endet mit der Übergabe des heeresbefehls vom F3M. Baron Beaulieu an FML. Baron Melas am 21. Juni, und der Angabe der detaillirten Aufftellung und Stätke der k. k. Armee in diesem Zeitpunkte, — mit den Unternehmungen der Franzosea gegen das südliche Italien bis zum 7. Juli, — und mit der Belagerung des Kaskells von Mailand, das am 29. Juni siel. — An diesen Aufsah schließt sich der gegenwärtige unmittelbar an. —

bei ber fich ber Brigabe - General Beaumont befanb, patte 1535 Reiter, und ftand in Ballegio am Mincio. —

Diefe gange bisponible frangofifche Aremee hatte alfo, bor bem Beginn ber öftreichischen Operagionen gum Entfat von Mantua, - mit Einschluß ber mabrent benfelben angelangten Berftartungen, - folgenbe Starte:

| Det wapte  | eno venjet         | Den ( | ange       | lang | gten     | 1 70         | eritattuni    | gen, <del></del> |
|------------|--------------------|-------|------------|------|----------|--------------|---------------|------------------|
| folgenbe ( | Starte:            |       |            |      |          |              |               | 1                |
| Division : |                    |       |            |      |          |              |               | Mann.            |
| n          | <b>3939</b>        | Bier  | ļu di      | e 1  | 3.       | ei.          |               | •                |
| •          | •                  | nien  | .\$0       | 466  | riga     | be           | 1,800         | "                |
| 29         | Despino            | is .  |            | •    | •        | •            | 4,772         | <b>n</b>         |
| <b>9</b>   | "                  | bier  | rzu t      | ie   | am       |              | • • •         |                  |
| _          |                    | •     | ust        |      |          |              |               | ;                |
|            | •                  |       | 85         |      |          |              |               |                  |
|            |                    |       | lbbri      |      |          |              | 2,800         |                  |
|            | Augerea            | •     |            | •    |          | ٠            | 5,568         |                  |
| "          | Maffena            |       |            | •    | •        | •            | 15,391        | •                |
| <b>"</b>   | Sauret             |       | •          | •    | •        | •            | 4,462         |                  |
| "          | Rilmain            |       | •          | •    | •        |              |               | •••              |
| . *        | •                  | •     | •          | •    | <u>:</u> | _            |               |                  |
| zusammen   | • •                | • •   | •          | ٠    | •        |              | 46,649        |                  |
| ober in ru | inder Zah          | ) .   | •          | •    | •        | •            | 45,000        | Mann.            |
| Auße       | er diefen          | dispo | nible      | n 2  | Eru      | ) <i>a</i> . |               | •                |
| pen ftanbe | -                  | •     |            |      |          | 1            |               | •                |
| -          | Division           | Ø. 4  | <b>6</b> 4 |      |          |              |               | •                |
| der Comba  |                    |       |            |      |          |              |               |                  |
|            |                    |       | -          | -    |          | -            | <b>3 3</b> /6 | 18               |
| E. f. M.,  |                    |       |            |      |          |              | <b>3,34</b> 6 | <b>10</b> · i    |
|            | Divilio <b>u</b> § |       |            |      |          |              |               | 1. 101           |
| biete von  |                    |       |            |      |          |              | 1,547         | ٠,               |
|            | Division           |       | •          |      |          |              |               | ٠.               |
| Montferra  | e, fu Cu           | 1460  | up)        | 40   | 96,      | •            | 8,401         | •                |
|            |                    |       |            |      |          |              |               |                  |

unverschiedenen Paffen, wurden Satterien errichtet.

2 Bataillons, 1 Eskabron Stabedragenet, und einige Artilleristen wurden am 24. Mat Aber Salzburg nach Tirol geschickt, um; mit den Landesvertheidigern vereint, zum Schutze der Grenzen, besonders an den bedrohten Paffen, verwendet zu werden. Um 29. Nai wurde der Gen. Baron Loudon zum Kommandanten dieser Truppen ernannt. Gen. Baron Brabet leistete in Innsbruck, einverständlich mit dem Landeshauptmann Graf Weidmannsborf, die Geschäfte der Landesbefenstwn. Die Zahl der zu errichtenden Landesschützen wurde am 2. Juli einstweisen auf 34 Kompagnien zu 120 Mann festgesett. — Auch im Botar korten zur den an die Landesvertheidiger mehrere hundert Gewehre und einige Kanonen abgezeben.

. .. Mebrere Bataillons und Estadrons befetten bie bitreidifde Deerestufte, befondere bie Puntte Trieft, Riume, Porto Re, Caftua, u. f. m., und eine Lundmitig von beinabe Booo Dann wuebe in biefen Begenben etrichtet. In Erieft murben auch Runonenbote ausgeruftet. - Die aus bem venegianifden Bebiete nach Rarnten führenden Paffe Pontafel, Raibl, und die Dlocken im Gailthal, murben ebenfalls mit Truppen und Gefcut verfeben. - Da man lu fürdten anfing, bag bie Frangofen bie Meutralitat 'Graubundtens verlegen, und burch biefes Cant in Birel einbrechen konnten, fo wurden, von Relbkirch aus, Die Baffe in den Landichaften Babut und Montafon befett. - Die durch bie Unwesenheit ber frangofischen Armee entmutbigten Bene'gianer verweigerten ben Durdmarich taiferlicher Truppen, fo wie ben Transport bes Proviantes, burch ibr Land. Das Lettere murvois hatten nun endlich so große Quantitaten ber nöttigsten Lebensbedürsnisse nach Tirol geschafft, daß ein Worrath auf zehn bis zwölf Tage vorhanden war. Da es jedoch nicht aussührbar schien, der Armee in den ersten Tagen der, nothwendig schnellen, Worrückung durch die ausgedehnten Gebirge ihre Bedürsnisse aus den Tiroler Magazinen nachzubringen; so beschloß der FM. Graf Wurmser, daß die Truppen, so wie sie das venezianische Gebiet betreten würden, durch Requisitionen vom Lande, unter regelmäßiger Ausschreibung der Bedürsnisse und Quittirung der Lieferungen, ernähret werden sollten.

In der zweiten Salfte des Juli wurden die Bitten bes Kommandanten von Mantug bringender, und ba der Foind nun der Festung mit Stürmen, Beschies fing und Bombardement immer, ernster zusehte. so wuchs mit Mantuas Gefahr auch bie Nothwendigkeit, ten Entsat unverweilt auszuführen. Der Beginn ber Operazionen wurde daber auf den 29. Juli festgesett. —

Um die weitlichen Grengen Tirols ju beden, und dort bie wichtigften Paffe gu bofegen, blieben folgente Truppen in tiefem Lande gurud;

Reutti, g Kompagnien im Ober-Innethal und am Arlberge, 1 Kompagnie in ber Scharnit, aufgestellt. Es bestrug alfo bie Streitergahl biefer in

Tirol ftebenben Truppen . . 6,861 Mann.

Die jur Vorrüdung bestimmte Armee wurde in vier Hauptkolonnen getheilt.

Die erfte Bauptfolonne befehligte ber RDE. Quosbanovid. Gie gablte 16 Bataillons, q Rom= pagnien, 154 Estadrons, ober 15,272 Mann Infanterie, 2340 Reiter, zufammen 17,621 Mann. Gie wurde eingetheilt in bie erfte Avantgatbe untet Oberft Graf Rienau, ; meite Avantgarde unter Oberft Marquis Lufignan, und bie vier Brigaden ber Generale Baron Dit, Baron Ocifan, Graf Sport und Farft Reug. - Diefe Sauptfolonne batte, außer Dem Liniengeschüte ber Bataillons, noch 16 Ranonen und 8 Saubigen bei fich. Gie bildete ben rechten Mugel bes Beeres. - Der BME. Baron Quosbanovich batte, nach ber Disposizion, in ben Thalern ber Chiefa und Mella, und am westlichen Ufer bes Gardas fees, folgende Bewegungen auszuführen: Im 27. Juli versammeln fich bie Truppen zwischen Conbino und Darcie. Um 28. ruct Oberft Rlenau über Rocca d'Unfo und Lavone nach Brefei, - Oberft Lufignan nach Cafto, - Ben. Ocstan auf Bargbi, fein Bortrab Sid Gabbio, - Ben. Ott von Unfo über Dieve veccchia nad Trevife, fein Bortrab gegen Gale, - Ben. Sport auf Mogga, bem ber Gen. Fürft Reug nach: folget. - Im 2g. erobern bie Ben. Ochtap und Ott ben Martflecken Galo, mo ber Erfte mit feiner Bri: gabe fieben bleibt, die leichten Eruppen nach Dieve bi Minerba und Rochetta am Dee patrulliren laft. Gen. Ott aber marfchirt nach Gavarbo, Gen. Aurft Reuf über Cafto und Lobrino auf die Goben von Gardone, Gen. Graf Sport über Brefei und Obole nach Sant Difetto. Benn es moglich ift. fo wird noch an bielem Sage Brescia angegriffen; wezu es aber notbig mare, daß Ben. Ott icon bei Ponte Gan Marco eingetrofe fen ware, die Brucke über bie Chiefa, und Conato ber fett batte. - Doch am 30. muß ber Angriff auf Bretcia ausgeführt fenn. Dann wird bas Korns bei biefer Stadt eine Stellung nehmen , ober an bie Chiefa nach Montechiaro porructen. - Bebt ber Reind bie Belagerung Mantuas auf, und geht über ben Do jurud, fo muß tas Korps trachten, bemfelben bei Diacenza juvorzutommen. Wenn biefer Rudgug bes Reindes aber nicht eintritt, fo muffen bie Umftande es bestimmen, ob ber Darich in ben Ruden ber frangofifchen Armee, an ben Mincio, auf Ballegio und Goito ausführbar ift, ober nicht. Im zweiten Falle nimmt bas Rorps bei Bredcia eine gute. Stellung, und befett alle vorwartigen Defileen. - Gleich nach ber Befitnabme von Brescia werden Datrullen gegen Bergamo, Crema und Cromong gefendet, und eine farte Abtheilung wird swie ichen Garbone und Lobrino jurudgelaffen, um bie Derbindung mit Tirol ju beden. -

Die zweite Sauptkolonne, ober bie rechte bes Centrums, stand unter ber Leitung bes HMLLS, Baron Melas. Gie zählte in 17 Bateillons, 11 Rome pagnien, 4 Estadrons, — 13,676 Mann Infanterie, 727 Reiter, — in allem 14,403 Mann, und hatte, außer dem Liniengeschütze, noch 16 Lanonen und 8 Saubigen bei sich. Gie zerfiel in die vier Abtheilume

ldoffen vier öftreichilde Ranonaboote benefrangofflichen Waften Zorri am Garbalec - Im 28. Juni um moei Ubr Morgens verbrangten mehrere frangoniche Rolonnen, von der Division Maffeng, auf bem Monte balbo bie öftreichischen Borvoften. Daffena felbft und bie Benerale Jambert und Balette griffen bann bis in Monte cerbiolo, Seravalle und Aqua n er a gufaestellten Truppen mit großer libermacht an, und notbigten biefelben, nach einem lange gebauerten, und febr beftigen : Gefechte, zum Ruckzuge nach Avio und Brentanico. Mur den von ben Ottodanern mit ber größten Sapferkeit vertheibigten Doften Artiglione vermochten bie Frangofen nicht ju übermaltigen. Daburch gemann &DRS. Gebottendorf Beit, mit mebreren Bataillons zur Unterflühung berbeigueilen. Die Frangofen gaben nun ben Ungriff auf, und traten Abends ibren Ruckjug an; worauf RME. Sebottendorf alle verlaffenen Poften fogleich wieder besegen ließ. - Gleichzeitige Angriffe ber Fransolen auf die öftreichischen Poften an dem rechten Ufer ber Etich, bei Rivalta und Bellung, burch ben Bataillonschef Recco, von feinen Poften Preabocco und Brentino aus, unternommen, waren jurucfaeidlagen worben. - Um acht Uhr Bormittage batte ber Zeind auch bie Borpoften bet Caffon am Garbafee angegriffen. Der Ben. Bictor wollte nach, Malcefine porbringen ; er brudte auch einige Borpoften jurud. Mun aber ente fpann fich eine lebhafte Plankelei zwifchen ben beiberfeitigen Truppen, und blieb ohne weitere Folge. Der Dontoniet = Oberlieutenant Gavring, mit einem Theile ber öftreidifden Flottille, trieb endlich burd ein lebhaftes Sarraufener die Frangofen bis nach ber Unbobe von

Brenzone, über welche ber Weg nach bem Montebaldo geht, gurud. — Die Franzoson hatten vor allen Ungeistheinisten viele Sobte liegen laffen, und schleppten eine gute Mozahl Bermundeten wit sich zurud. Auch wurden mehrere Feinde gefangen. Die östr. Truppen verloren an Tobten . . . . . Offizier 13 Mann,

. . . . . Goffiziere 296 Manni in Mlem Die volitifden und militatifden Berbaltniffe in ber italientiden Salbinfel ichienen fich im Juli großtentheile gunftig für Oftreich zu entwickeln. In ben Candfcaften', wo bas Bolt erft vor wenig Boden gegen bie Frangofen die Baffen ergriffen batte, und nur burch blutigen Rampf gur Scheinbaren Rube gezwungen morben mar, verbreitete fich bereits bas Gerücht von ber großen Bermehrung ber faiferlichen Macht in Sirol. Alle Unterbrudten erhoben ibre Blide nach jenen Alven, aus welchen biefelbe bervorbrechen mußte, und rufteten fich gur neuen Erhebung. - Das Turiner Rabinet batte, feit ben letten Bertragen, von bem Direktorium vieletlei Demutbigungen erfahren, und feine naturliche Abneigung gegen Frankreich wuchs mit febem Tage. Die Barbets machten bie Berbindung bes frangoffchen Beeres mit feinem Baterlande, über bie Alven, bochft unfichet, und rieben mehrere Eransporte und Mba theilungen beffelben auf. - Die Republit Benebig war burd bie gewaltsamen Magregeln, welche bie Frangofen in ihrem Gebiete ausführten, burch bie Berbreitung bemofratifder Cebren unter ihren Unterthanen, u. f. w., bochlich gereigt worden. Der fo fcwer und vielfach beleidigten Regierung wagte ber frangofifche

Gefanbte Milemant bennoch ein Bunbnig mit Frantveid vorzuschlagen. Diefer Untrag wurde abgewielen, und ber Genat ließ 8000 Glavonier ausbeben, um feine Meutralitat gegen fernere Beeintrachtigungen von Geite ber Rranzofen ju fougen. - Der Rirden figat erlog unter ben femeren Bedingungen bes. Stifftanbevertrages vom 23. Juni, und boffte febnfuchtevoll auf Rettung. - Die gewaltsame Befignabme von Livorno batte Floreng emport, - Das Rabinet von Mea pel batte aus Politit, mit innerm Widerftreben, am 6. Juni ben Baffenftillftand in Mailand unterzeichnen laffen; bem zufolge bie vier, bisber bei ber faiferlichen Urmee geftanbenen, neapolitanischen Reiter-Regimenter in ber erften Balfte des Juli die Kantonirungen bei Meran und Cevico verließen , und über Baffano ins venezianische Gebiet abzogen. - Bei allen Regierungen Staliens berrich: te also die tieffte Ubneigung gegen Franfreich, und die Bolfer hatten größtentheils ihren Sag fo eben durch offenen Aufstand gegen bas frangofifche Beer bewiesen. Unter folden Umftanden murbe beffen Lage febr bebentlic. Gin geringer Unfall tonnte bie größten Gefab. ren, einen allgemeinen Aufstand ber Italiener, einen Berluft aller Rudzugemege nach ben Alpen, mit fic bringen.

Der frangösische Oberfeldherr Bonaparte wurde burch diese Gesahren, die er keineswegs verkannte, und in seinen Berichten an das Direktorium klar entwickelte, bennoch in seiner Fassung nicht erschüttert. Eifrigst forberte er von seiner Regierung die so oft versprochenen Berstärkungen. Die Gegenden vom Col di Tenda, durch welche die frangösische Militärstraße nach den Alpen führte, ließ Bonaparte durch bewegliche Rolonnen gegen bie Streifereien ber Barbets fouten. Die Belagerung von Mantua wurde nach der Mitte des Juli mit verdoppelter Thatigkeit betrieben, die Beschießung und Bombarbirung mit allem Nachbruck begonnen. —

Die Ausstellung ber frangösischen Armee am 25. Juli war (nach Jomini hist. des guerres de la révol., tome VIII. page 305, Beilage: Situation de l'armée d'Italie, à l'époque du 20. au 25. Juillet 1796) folgende:

Die Division Serrurier belagerte Mantua, und gablte, in ben vier Brigaden Pelletier, Charton, Serviez und D'Allemagne, 10,521 Mann. Sie erhielt in ber Folge, — boch ist nicht genau angegeben an welchem Lage, — bie 12. Linien-halbbrigade zur Bersstärkung, welche, späteren Standesausweisen nach, in 3 Bataillons bei 1800 Mann betragen haben mag.

Wir haben in ber Darstellung ber Bertheibis gung von Mantua (Jahrgang 1830, I. Beft; S. 99-100) schon erwähnt, daß verschiedene andere, zur Division Augereau und ber Reserve gehörige, Truppen zur Unterstützung bes Belagerungekorps verwendet wurden, und bessen Starke bis auf 15,000 Mann brachten. Auch waren bei diesem Korps noch Generale, wie Fiorella, kommandirt, welche nicht zur Division Gerrurier gehörten.

Die Division bes Gen. Despinois war, als Ruchalt bes Belagerungsforps, in ben Lagern bei Pesschiera und Zevio aufgestellt. Dieser Divisionsgenes ral hatte im Juli nur die einzige Brigade Bertin, von 4772 Mann, unter sich. Erst am 3. August wurde er burch ben Gen. Cervoni, ber mit bem 85. Linien: Insanterie: Regimente, von 2800 Mann, an diesem Tage

gu Breicia antam, verftartt. Gobann gablte fion alfo 7500 Streiter. --- :

Die Division Augereau war bereits Rirchenstaate an die untere Etsch juruckgekeh Legnago und Roncs besetz, zählte aber brei Brigaden Beyrand, Robert und Garda 25. Juli nicht mehr als 5368 Mann. Denn mehrere Besagungen in den Legazionen Bols Ferrara jurucklassen mussen. Die Division n boch, noch vor der Schlacht bei Castiglione, mit gade Pelletler (4445 Mann) von Serruriers mit der 27. leichten Infanterie palbbrigad Mann) von der Division Massen, und mi Detaschements verstärkt, und dudurch auf 12,000 gebracht.

Sen. Massen a zählte in seiner Division Streiter, unter ben Brigade-Generalen Joubisete, Mampon, Mictor, Pigeon, und Ge Diese Division stand mit dem rechten Flügel rona, and dehnte sich links bis oberhalb Riv den Montebaldo aus. Hauptpunkte dieser Lin sa Corona, Preabocco, Pazzone, lengo, la Sega, die Chiusa an der Et rona, und Peschiera. — Massena sell sein Hauptquartier in Castiglione dell piere: Auf dem Gardasee kreuzten secht nete Schiffe.

Die Divisson Sauret gabite, in den K Gupeur und Rusca, 4462 Mann. Sie hielt. ( do, Gozano, Lormini und Salv beset, verschloß den Ausgang aus dem Thale der Ch Die Kavallerie-Reserve-Division Kilm



| bei ber fich ! | Beaumont befand, |       |      |         |       |
|----------------|------------------|-------|------|---------|-------|
| hatte 1535     | Reiter, und      | stand | in X | lallegi | o ans |
| Mincio. —      |                  |       |      | : .     |       |

Diefe gange bisponible frangofifche Are mee batte alfo, bor bem Beginn ber oftreichifden Opes

| Division Se       |          |                      |        | 10,521     | Mann          |
|-------------------|----------|----------------------|--------|------------|---------------|
| . n               |          | hierzu die 12.       |        |            | .,            |
|                   |          | nien - Palbbrig      |        |            |               |
| <b>"</b> D        | espinoi  | <b></b> .            | • • •  | 4,772      | 99            |
| , · · . <b>39</b> | ກກ       | biergu bie an        | a 3.   |            |               |
|                   |          | August eintre        | ffen=  |            | ٠٠,           |
|                   | •        | be .85. Lin          | iién = |            |               |
| <i>'</i>          | • • •    | <b>Palbbrigade</b>   | •      | 2,800      | 22            |
| <b>" 2</b> (i     | ugerean  |                      |        | 5,568      | 77            |
| ,, 93             | ?affena  |                      |        | 15,391     |               |
|                   | auret    | •                    |        | 4,462      |               |
|                   | lmaine   |                      |        | 1,535      | •••           |
| zusammen          | ;        |                      | •      | 46,649     | Mann,         |
| ober in runde     | er Zahl  |                      |        | 45,000     |               |
| Aufter t          | iefen bi | isponiblen Eri       | uds    | •          | • • • •       |
| pen ftanden:      | ,,,,,,,  |                      | ~      |            |               |
|                   | nisan (  | <b>3</b> .           | ·      |            |               |
|                   |          | Sahuguet             |        | •          | •             |
|                   | _        | Railand, Papi        | ia, :  | 7 7 4C     | an cir i      |
| e. f. w., mi      |          | • • • •              |        | 3,346      | <b>39</b> / i |
|                   | -        | lenard im C          |        |            | 101           |
|                   |          | id Alessandria       |        |            | - <b>- 11</b> |
|                   |          | Nacquart             |        |            |               |
| Manklaunak        |          | eo und <b>Ceva</b> , |        | <b>A</b> / | <b>39</b> . l |

Reutti, g Rompagnien im Ober-Innthal und am Arlberge, 1 Rompagnie in der Scharnin, aufgestellt. Es betrug also die Streiterzahl dieser in

Tirol stehenben Ernppen . . 6,861 Mann.
Die zur Vorrückung bestimmte Armee wurde in vier Sauvteolonnen getheilt.

Die erfte Bauptkolonne befehligte ber RDR. Quosbanovid. Gie gablte 16 Bataillons, & Rom= pagnien, 154 Estadrons, ober 15,272 Mann Infanterie, 2340 Reiter, jufammen 17,621 Mann. Gie wurde eingetheilt in die erfte Avantgatbe unter Oberft Graf Rlenau, zweite Avantgarde unter Oberft Marquis Lufignan, und bie vier Brigaden ber Generale Baron Dit, Baron Ocstan, Graf Sport und Fürft Reuß. - Diefe Sauptfolonne batte, außer bem Liniengeschüte ber Bataillons, noch 16 Ranonen und 8 Baubiten bei fich. Gie bildete ben rechten Rlugel bes Beeres. - Der RMB. Baron Quosbanovich batte, nach ber Disposizion, in ben Thalern ber Chiefa und Mella, und am westlichen Ufer bes Garbafees, folgende Bewegungen auszuführen: Im 27. Juli versammeln fich die Truppen zwischen Condino und Darcze. Um 28: ruct Oberft Rlenau über Rocca b'Unfo und lavone nach Brefei, - Oberft Lufignan nach Cofto, - Gen. Ocstan auf Bargbi, fein Bortrab bis Gabbio, - Ben. Ott von Unfo über Dieve vecchia nad Trevife, fein Bortrab gegen Gale, - Ben. Sport auf Nozza, bem ber Ben. Fürft Reuß nachfolget. - Um 29. erobern bie Ben. Ochlay und Ott ben Martfleden Galo, mo ber Erfte mit feiner Brigabe fieben bleibt, die leichten Truppen nach Dieve bi Minerba und Rocchetta am Des patrulliren laft. Gen. Ott eber marfchirt nach Gavarbo, Ben. gurft Reuß über Cafto und Labrino auf bie Boben von Garbone, Ben. Graf Oport über Brefei und Obole nach Gant Offetto. Wenn es möglich ift. fo wird noch an diefem Sage Brescia angegriffen; wozu es aber nothig mare, bag Ben. Ott icon bei Donte Gan Marco eingetroffen ware, die Brucke über bie Chiefa, und Conato befest batte. - Doch am 30. muß ber Ungriff auf Brescia ausgeführt fenn. Dann wird bas Korps bei biefer Stadt eine Stellung nehmen , ober an die Chiefa nach Montechiaro vorrucken. - Bebt ber Feind bie Belagerung Mantuas auf, und gebt über ben Do juruck, fo muß bas Korps trachten, bemfelben bei Diacenga juvorgutommen. Wenn biefer Ructjug bes Reindes aber nicht eintritt, fo muffen bie Umftanbe es bestimmen, ob ber Marich in ben Ruden ber frangofifchen Armee, an ben Mincio, auf Ballegio und Goito ausführbar ift, oder nicht. Im zweiten Falle nimmt bas Rorps bei Bredcia eine aute. Stellung, und befett alle vorwartigen Defileen. - Gleich nach ber Befitnabme von Brescig werden Patrullen gegen Bergamo, Crema und Eremona gefendet, und eine farte Abtheilung wird grie ichen Barbone und Lobrino gurudgeloffen, um bie Berbinbung mit Tirol zu beden. -

Die zweite Sauptkolonne, ober bie rechte bes Centrums, stand unter der Leitung des FMLts. Baron Melas. Sie zählte in 17 Bataillons, 11 Kompagnien, 4 Estadrons, — 13,676 Mann Infanterie, 727 Reiter, — in Allem 14,403 Mann, und hatte, außer dem Liniengeschüße, noch 16 Kanonen und 8 Haubigen bei sich. Sie zerstel in die vier Abtheilum

gen ber Generale Gummer, Bajalice, Micoletti und Ditoni, movon die beiden Letteren bem ADE. Baron Sebottenborf unternepronet maren. - Diefe Bauptto. tonne war bestimmt, ben Montebaldo zu ersteigen. Ihre Truppen sammelten fic am 28. Juli auf brei Dunkten: auf bem Bege, ber von Artiglione, rechts von Cerbiole, nach Rerrara führt; - ber anbere Theil bei Bocca bi Cerviole; ber britte bei Mama. Um 29. follten bie beiben erften Abtbeilungen ben Reind bei Ferrara angreifen, ibn bis Rivoli verfolgen; und fich biefes Ortes bemachtigen. Eben babin mufite auch die britte Abtheilung, von Avio aus, langs ber Etich binab, ibre Angriffsbewegung richten, mobei ' fie eine feindliche Rlefche binter Rivalta; und ein Lager bei Brentino ju erobern batte. Dach ber Befehung pon Rivoli batten alle brei Abtheilungen vor biefem Orte aufzumarichiren, und baburch die von ber britten Sauptfolonne gleichzeitig begonnene Schlagung ber Schiffbrude bei Dolce, und ben Ubergang diefer Rofonne ju beden. Die II. Rolonne erwartet bann, nach bem Gintreffen ber britten Saupttolonne bei Rivoli, die von dem Feldmaricall zu den weiteren Bemes aungen zu ertheilenden Befehle. -

Die Berbindung diefer beiben ersten Saupteolonenen unterhielt die öftreichische Flottille auf dem Lago di Garda. Sie bestand aus gewöhnlichen, auf dem See gebrauchten Schiffen, welche mit Kanonen besetzt worden, und wurde vom Major Baron Malcamp besehliget. Dieser hatte am 25. Juli drei franzöffiche, zwischen Casteletto und Torri stazionirte, Feluten angegriffen, und zur Flucht nach Peschiera gezwungen.

Die britte Baupttelonne, bie fin te bes Centrums , fand unter ben Befehlen bes RDRE: Baron Davidovid. Gie gabite 10 Bataillone, 8 Kombaanien und 10 Eskabrons: 3274 Mann Ins fantevie , 1628 Reiter , jufammen g802 Dann, und batte, außer bem Liniengeschüte, 32 Adnonen unb 8 Baubigen bei fich. Gie murbe in brei Ubtheilungen gefchieben, wovon bie erfte bet im Planne attefte Stabs offizier berfelben; - bie moeite ber Ben. Graf Die tropsen ; bie beitte bet Gen. Baron Liptan befehligten. - Der RME. Baron Davidovich wird am 28. Juli von Ma, am linten Ufer ber Etich auf Borgbetto vorruden, und eine Abtheilung von 2000 Mann unter Ben. Baron Opiegel, links burd bas Bal frebba und über bie leffinischen Berge, nach Lugo im Bal vantena fciden. Diefe Lettere rudt am 20. Juli gegen Berona por, bedrobt biefe Stadt, und balt fich auch über Bos larane mit bem nach ber Chiufa marfdirenben Theile ber Kolonne in Berbinbung. Die Sauptkolonne foll burd Gefdutfeuer über ben Rlug bie Ungriffe bes von Avio und Mama, gegen Rivalta und Brentine vorrudenden Theiles ber zweiten Rolonne unterftuben. RME. Davidovich laft bei Dolce eine Schiffbrude ichlas gen. Mach ibrer Wollendung rudt Ben. Graf Mitrovs. fn mit 2 Bataillons, 2 Kompagnien, 1 Estabron und 6 Refetve : Gefduten am linten Ufer ber Etich weiter binab, marfditt fenfeits ber Chiufa auf, und fcbick Datrullen auf ber Strafe gegen Berona, bis Dontone. Qualeich beftreicht er mit feinem Gefdute bie jenfeits des Rluffes nach Rivoli führende Strafe. Raumt ber Reind Berona, fo wird die Stadt von ber über Luge porgeruckten Abtheilung fogleich befete. - RME. Das

videvich geht indes mit bem Saupttheile seiner Eruppen auf der Schiffbrude bei Dolce nach dem rechten Ufer über, läßt hier gur Deckung der Brücke 4 Bataillons aufgestellt, und marschitt mit den übrigen Eruppen nach Rivoli; wo er sich mit der zweiten Saupttolonne vereinigt. —

Die zweite und britte Sauptkolonne sollten, nach Burudlegung ber Defileen, — unter bes Feldmarschalls Burmfer eigener Unführung vereint, — zum Entsat von Mantua, auf Balleggie und Boito vordringen. —

Die vierte Bauptkolonne, unter bem ADR. Defaros, bilbete ben linken Alugel bes Beeres. Gie bestand aus 4 Bataillons, 6 Kompagnien und 7 Estabrons, ober 3040 Mann Anfanterie und 1072 Reitern, - in Allem in 5021 Mann, - mit 8 Kanonen, 2 Saubiten, außer dem Liniengefcute. Ihre beiden Abtheilungen befehligten bie Benerale Pring Sobenzollern und Baron Minkwit. - Diefe Saupttolonne fammelte fich am 26. Juli bei Baffano, und marfdirte am 27. nach Bicenga. Gie follte, fo wie bas von ber britten Sauptfolonne gegen Lugo gefen-Dete Detaschement, bes Reindes Aufmerksamkeit von ben Sauptangriffepuntten ablenten, und nach ben Begenden ber unteren Etich bingieben. Bon Bicenta follse bie vierte Rolonne gegen Legnago ober Berona porzudringen fuchen, und ben Feind burch entsendete Mbbeilungen beunrubigen. Gobald bie Rrangofen Berong geraumt haben, fest &DR. Desgaros über bie Etfd, und verbindet fic bann rechts mit ber britten Refennt. -

|        | . §  | R e    | Eap             | itula      | zion.      | وفائ الكووري |
|--------|------|--------|-----------------|------------|------------|--------------|
|        | 3    | abl de | t               | Stärfe bei | Mann       | In Allens,   |
| Rolon. | Bat. | Komp   | ). <b>Gst.</b>  | Infanterie | · Reiterei | Mann         |
| · I.   |      |        | 13 <del>¦</del> | 15,272     |            | 17,621       |
| H.     |      |        | 4               | 23,676     | 727        | 14,403       |
| III.   | 10   | 8      | 10              | 8,274      | - 618,1    | 9,892        |
| IV.    | 4    | 6      | 7               | 3,949      | 1,072      | 5,021        |

Die ganze

Urmee 47 34 344 41,171 5,766 46,937

Das bei der Infanterie eingetheilte Linienger fchüg, pr. 2 Kanonen auf bas Bataillon, als komplett vorhanden angenommen, hatte 94 Wefchüge betragen.

hierzu die Referve-Artillerieder

I: Kolonne 16 Kanonen 8 Saubițen 24 II. , 16 , 8 , 24 III. , 32 , 8 , 40 IV. , 8 , 2 , 10

72 Kanonen 26 Saubigen 98

Darnach ergibt fich die Bahl ber von der Armee mitgeführten Beuerschlunde auf 192 Stude. —

Wenn man von obiger Starte der öftreichischen, aus Lirol vorrückenden Armee, numlich von 46,937 Mann, die gegen dieselbe verwendbare französische Macht mit 35,000 Mann abzieht, so zeiget sich eine Mehrzahl von 11,937 Östreichern. Dieses Verhältniß bleibt beie nabe dasselbe, wenn man zu FM. Wurmsers heer die am 31. Juli streitfähigen Truppen der Mantuaner Bessaung (nach dem II. hefte dieser Zeitschrift Seite 152) mit 10,724 Mann; — und zu Bonapartes disponiblen Truppen die Division Serrurter mit 20,521 Mann, binzurechnet. Die taiserliche Streitmacht steigt dadurch auf 57,661 pible französischen 45,521 Mann, und

die Mebrzahl ber Bitreicher ergibt fich mit 12,140 Mann. - Mit biefen auf die beiderfeitigen offiziellen Standesausweife begrundeten Verhaltniffen ftimmen jeboch die Ungaben mehrerer frangofischer Quellen feineswegs überein. In ben Mémoires de Napoléon T. I. p. 8. . und in Las Cassas Mémorial de Sainte Hélène T. III. p. 152, wird bie Starke ber f. f. Urmee unter &D. Graf Burmfer "mit einmalbunbert: ataufend Mann, movon fünfzebntaufend in Man-"tua," angegeben. Dagegen foll bas frangofifche Beer nur aus vierzigtaufend Mann, von welchen gebntaufend Mann Mantua belagerten, bestanden haben. Diefes gabe alfo ein Berhaltniß von funfundachtzigtaufend Oftreichern zu breißigtaufend Frangofen, - alfo beinabe wie Drei gu Gins, - ober eine oftreich. ifde Debrgabl, auf bem Ochlachtfelbe zwifden ber Chiefa und dem Mincio, von fünfundfünfzigtaufend Mann !! - In bem britten Banbe jener Mémoires (p. 272) wird bie Starte ber Burmferifchen Armee, mit Ginfdluß bes ftreitfabigen Stanbes ber Mantuaner Befatung, auf 80,000 Mann, und fpeziell (p. 275) ber rechte Klugel mit 20,000, bas Centrum mit 30,000 und ber linke Klugel mit 20,000 Mann, - bas gange Beer folglich, obne Mantuas Befatung, auf 70,000 Mann angegeben; mornach alfo RM. Burmfer bei feinen Overagionen boch nur eine Ubermacht von vierzigtaufenb Dann ju verwenden gehabt batte. - Dagegen ift im vierten Banbe der Mémoires (p. 323) wieder von fiebgige bis achtzigtaufend Mann die Rebe, welche RM. Burmfer, angeblich, auf bem Montebaldo bater vereinigen tonnen. Siernach batte alfo bie öffreichifche Mehrzahl zwifchen vierzige und funfzigtaus fend Mann betragen. -

Der 29. Juli.

Un diefem Tage, bei anbrechendem Morgen, feste fich die gange faiferliche Urmee in Bewegung.

Auf dem linken Flügel marfdirte der Gen. Megaros, mit der IV. Kolonne, von Bicenza um vier Uhr Nachmittags auf Montebello. —

3m Centrum führten um brei Uhr frub bie AMEts. Melas und Gebottenborf bie II. Ros Ionne auf ben Montebalbo, um bie frangofifchen bei Brentino und La Coron a aufgeführten, und fich rechts an die Etich bebnenben Berichangungen an= gugreifen. RDE. Melas jog mit ber rechten Ubtheilung ber Kolonne über bie Sobe bes Gebirges; RDR. Ge= bottenborf mit ber linken Abtheilung ging auf bie gu= nachft bem rechten Ufer ber Etich aufgestellten Reinde 106. - Mit ber Saupttruppe ber III. Rolonne marfdirte RDR. David ovich am linten Ufer ber Etich gegen Dolce, und unterftutte ben Ungriff ber II. Ro-Ionne burd bas lebhafte Reuer, welches fein Befdus und bie leichten Truppen, über ben Rluß, auf bie an ber langs bem rechten Ufer beffelben binablaufenben Strafe aufgestellten feinblichen Doften unterhielten. -

Gen. Gebotten dorf eroberte bas Dorf Brentino mit Sturm. Geine Avantgarbe hatte unter dem befrigsten Kartatschenfeuer bes Feindes vorrücken, sich in tiefe Schluchten binablaffen, und steile Felsenwände erklettern muffen, um zu den französischen Schanzen zu gelangen. Sie gab ben nachrückenden Truppen ein glänzendes Beispiel bes Muthes und der Beharrlichkeit. — Die hartnäckige Vertheidigung ber französischen Vorbut führte beren Aufreibung herbei. Denn indest sie in der Fronte, nach langem Biderstande, endlich von FMC. Sebottendorf geschlagen wurde, hatte ihr der am linken Etschuser vorrückende Theil der III. Kolonne bereits durch sein Feuer, auf der Straße zwischen Brentino und Preadocco, den Rückzug abgeschnitten. Die ir. leichte Halbbrigade wurde umringt, und ihr Brigadechef, mit 900 Mann und 4 Kanonen, gefangen. — Der FMC. Sebottendorf marschirte nun gerade auf Rivoli.

Indef batte RME. Da vibovid, mit dem Saupt: theil ber III. Rolonne, Dolce erreicht. Die Goiff: brucke murbe gefchlagen, ber Ubergang begonnen, und bie Borbut ructe gegen Rivoli vor. 216 ber RDR. Davidovich mit ber Spise feiner Rolonne fich bort, gegen Abend, mit der Abtheilung ber II. Rolonne unter RME. Gebottenborf vereinigt batte, und bie feindliden Schangen bei Rivoli eingenommen worben, befahl ber &M. Burmfer, aus feinem Sauptquartiere Dolce, baß biefe beiben Rolonnen vor Rivoli eine Stellung nehmen, und, jur Dedung ihrer glugel, rechts Cavagion, links Campora an ber Etich, befeten follten ; baß ferner, auf bem linken Ufer, ber Gen. Mitrovsky bie Chiufa angreifen muffe. Diefer General fchickte eine Abtheilung Kroaten babin, an welche fich die frangofis fche, aus 1 Rapitan, 3 Offizieren und go Mann beftebende Befatung, noch fpat in ber Macht, auf die erfte Aufforderung ergab. -

Maffena ließ die Generale Pigeon und Bictor eine Stellung bei Piovefano beziehen, und begab fich mit feinem Sauptquartiere nach Polo, wo er die Racht gubrachte.

Bald nachdem die FMEts. Davidovich und Gebottendorf fic bei Rivoli vereinigt batten, traf bort auch ber über bas bochfte Bebirge berabkommende Bortrab bes RDR. De las ein. Diefer Theil ber zweiten Rofonne batte ben Beind von den verfchangten Boben bes Montebalbo vertrieben, und bei Goo Gefangene gemacht. Dier mußte jeber Berg von ber Infanterie erfrurmt werben; benn weber Kanonen, noch Reiterei tonnte auf ben bochft beschwerlichen Rufifteigen forttom= men. Die Odwierigfeiten, mit welchen bie Borrudung bes RDR Delas verbunden gewesen, waren fo groß, baß feine binterften Abtheilungen erft am 30. Juli gegen Mittag bei Rivoli ankamen. - In ben Befechten bes Centrums am 29. Juli, auf bem Montebaldo, maren in Mlem 1600 Frangofen gefangen, und g Kanonen erobert worden. - menered somethe mynthe

Der &Dil. Baron Quesbanovich war vor Unbruch bes Tages mit ber I. Rolonne in Bemes, gung: Ben. Ott von Erevifo, Gen. Destan von Barabi, - bie Avantgarbe unter Oberft Klenau von Brefei, jene unter Oberft Lufignan von Cafto, - bie Brigaben Fürft Reuß und Graf Gport von Mogga. - In biefem Momente fand ber I. Rolonne nur allein bie Divifion Gauret entgegen, welche mit ihrem Saupttheil am westlichen Ufer des Gardafees ju Galo aufgeftellt war. - Der &DE. Quosdanovich trug bem Ben. Dtt auf, links Gal o angugreifen ; mabrend Ben. Dostan meiter rechts ben an ber Chiefa gelegenen Martifleden Gavardo nehmen follte. Diefer Ort murbe noch Bormittags erobert, und ber bort geftanbene frangofifche Poften jog fich, nachbem er eine Ranone und 70 Gefangene verloren, auf Gale guruck.

Gen. Ocskap ließ Gavardo ftark befett, und marschirte Nachmittags auf Salo, traf jedoch erst bann bort ein, als bas Gefecht mit Sauret bereits beendigt war. —

Ben. Ot t batte feine Brigade in zwei Abtheilungen gefchieben. Inbef ber Obetft Saint Julien mit 8 Rompagnien links über Trevifo und bas Bebirge gegen Salo bingog, maridirte Ott felbit um gibet Ubr Dor: gens, mit bem Saupttheil ber Brigabe, am rechten Ufer ber Chiefa über Lavenone, Beftone, Rogga, und ging bei Bargbi auf bas linte Ufer über. Auf ben gelfenboben bei Davone mar eine feinbliche Abtheilung aufgeftellt. Diefe murbe raft angegriffen, mit Berluft einer Ranone in die Flucht getrieben, und von bem Bortrab gegen Salo verfolgt. Bier aber leiftete ein Theil ber Division Sauret Biderftand, bis Ott mit feiner aangen Brigabe berankam. Mun raumten bie Krangofen biefen Marktfleden, und jogen fich auf bas Bebirge gegen Defengano. - Bebeutenb verftartt , febrten zwar biefe Reinde noch zweimal zurud, und verdrang. ten, beim britten Gefechte, Rachmittags bie Oftreicher wieder aus Galo. Doch ein von bem Oberft Graf Gaint Julien, im gunftigften Momente, auf bie feindliche Fronte ausgeführter Ungriff, und ein rafcher Unprall, welchen ber Lieutenant Gemnicgty mit einem Buge Erboby Sufaren in ben Ruden bes Reindes machte, entfcbieben Saurets Rudjug nad Defengano, vorweldem Orte er feine Truppen fammelte. - In bem Gefechte bei Galo batte bie Brigade Ott noch eine zweite Ranone erobert, 27 Offiziere und 476 Mann gefangen, und ein beträchtliches Magazin von Debl und Früchten erbeutet. Der Feind batte viele Tobte und Bermundete verloren; unter den Letteren mar ber

Gen. Rusca. \*) Auch ber Berkuft ber Öftreicher war beträchtlich, und 2 Offigiere befanden sich unter ben Lobten. — Gen. Ott ließ Salo mit 2 Bataillons besfeht, und bezog mit dem Reste seiner Kolonne ein Lasger auf den vorliegenden Soben, in dem er die Ankunfs der Brigade Ocekap erwartete.

Ein Theil ber Division Sauret, welcher ben Mudzug nicht mehr hatte aussühren können, und folglich jest schon abgeschnitten war, — ber Gen. Gupen; mit einem 1500-Mann starten Bataillon ber 27. leichten Halbbrigabe, — hatte sich in ein altes Schloß bei Sasto geworfen. Det am Abend von Gavardo in Salv einstreffende Gen. Des ka p wurde; mit 2 Bataillons, 2 Kompagnien und 1 Eskabron, von FML. Quosbanovich bestimmt, Gupeux in feinem Bufluchtsorte zu blockiren. \*\*) Nach bessen Bezwingung sollte Ocskap in

<sup>&</sup>quot;) Nach Bonapartes Bericht an bas Direktorium aus Gastiglione am 6. August (in dem Oeuvr. compl. T. I. p. 141) wurde Sauret in Sale von fünfzehntau- fen d Östrichern angegriffen. — Doch die einzige Bris gade Ott, welche an diesem Tage bei Sale socht, zählte in ihren 3 Bataillons, 21/2 Kompagnien, 2 Estadrons, höchstens dreitausend neunhundert Mann, — die Division Sauret hingegen (nach Jomini 1. c. in der Beilage zu p. 505) viertausend viers hundert zweiundsechzig Mann.

<sup>\*\*)</sup> Rach Jomini 1. c. p. 512 hatte fich 1 Bataillon ber 15. leichten Salbbrigade bei Guneur befunden. Doch ift diese Salbbrigade in dem Standesausweise vom 25. Juli, p. 305, gar nicht unter den in Italien anwesenden Truppen aufgeführt. In den Oeuv. compl. T. I. p. 141 fagt Bonaparte ebenfalls: Gupeur habe 600 Mann der 15. leichten Salbbrigade bei fich gehabt. — Nach

Salo, jur Bertheibigung biefes wichtigen Punktes, fleben bleiben. Dem Gen. Ott wurde befohlen, am Morgen bes 30. Juli nach Ponte San Marco vorzuruden, und wo möglich noch am nämlichen Lage auch Longto ju befehen. —

Der Gen. Fürst Reuft ruckte nach ben Soben zwischen Lodrino und Garbone am linken Ufer ber Mella vor. Oberft Lusignan mit ber zweiten Avantgarbe nahm bei Lodrino einen retognodzirenden französischen Oberftlieutenant gefangen. — Mit der erken Avantgarde zog Oberst Alenau über Sans Offetto gegen die bredeianische Sbene hinab, und übersiel die Franzosen in mehreren Orten; da diese von der Borrückung der Oftreicher gar keine Ahnung gehabt hatten. Oberst Klenau selbst ftellte sich, für diese Nacht, mit seiner Saupttruppe bei Caino auf. —

Der FMC. Quosdanovich kam mit ber Brigade Spork bei Sant Offetto an. Von hier aus meldete er, um sieben Uhr Abends, dem Feldmarschall ben bisher günstigen Fortgang seiner Bewegungen, und fügte hinzu, daß am Morgen des Jo. alle Rolonnen ihren Marsch gegen Brescia fortsegen würden. Er selbst wolle bis zum Abend-Montechiaro zu erreichen suchen.

den Mém. de Nap. (T. III. p. 277; 279) hatte Gupeur aber 1500 Mann bei sich, welche sich gegen "eine ganze östreichische Division achtundvierzig Stunden vertheibigten, und fünf Stürme abschlugen." — Sauret selbst nennt in seinem Berichte an Bonaparten vom 3. August (Corr. ined. T. I. p. 423) die 27. Palbbrigade als diesenige, welche sich mit Gupeur in jenem Schloffe befand, und diese führt auch Jomini unter den Truppen dieser Division auf. —

Die östreichische Flottille auf bem Garbasee hatte an ben Ereignissen bieses Tages thätigen Untheil genommen, und ben Ungriff der I. Kolonne auf Salo unterstügt. Uls bieser Ort erobert war, wendete sich Major Malcamp gegen die feindliche Flottille, welche ihm in der Entsernung gefolgt war, und bot ihr das Gesecht; welches diese jedoch nicht annahm, sondern gegen Peschiera zurückwich. Nun landete der Major bei Lacife, um die vom Montebaldo retirirenden Franzosen zu beunruhigen. Nachdem ihm auch dieses gelungen war, meldete er um vier Uhr Nachmittags dem FM. Wurmsser, daß er den günstigen Wind benügen, und über den See zurücksahren werde, um die fernere Unternehmung der I. Kolonne gegen Desenzano, durch eine Landung zu unterstüßen.

Mis fich Bonaparte gegen Ende Juli gu Mais land befand, tam ibm fcon gebeime Runbe gu, bag bie offreichifde Urmee in Tirol fich jum Mufbruch bereite. Der Oberfeldberr ging nun nach Brescia, um feiner Urmee naber gu fenn. Bon bier begab er fich am 28. Juli um gebn Uhr Abende pormarts, die Aufitellung feines Beeres ju benichtigen. Um 29. Juli mit Lagesanbruch tam Bonaparte in Deschiera an. Bier, ein Paar Stunden nach feinem Gintreffen, erhielt er bie erfte Meldung Maffenas von der Borrudung ber Dft= reicher auf bem Montebalbo, und von ben Bortbeilen, welche fie gleich Unfange erfochten batten. Unverzuglich gab Bonaparte Befehl, baf Mugereau von Leanago in bem Etichtbale beraufmaricbiren, und die linte Rlante ber öffreicifden vorrückenden Urmee bebroben folle:-baß fernere bie beiben Referve-Divifionen Despinois von Deschiera, und Rilmaine von Balleggio, nach Caftelnuovo gufammenruden follten. Er felbft eilte nach Berona; mo er icon um acht Ubr Morgens eintraf. - 2016 bann um zwei Ubr Rachmittags oftreichische leichte Eruppen fich auf ben Boben por Berona feben ließen, ging Bonaparte nach Caftelnuovo, wobin er fein Sauptquartier verlegte. Bier murbe ibm angezeigt, bag auch über Rocca b'Unfo öftreichische Ro-Ionnen berabzogen. Diese Melbung und verschiebene anbere, im Laufe bes Lages eingelangte Berichte ließen dem frangofischen Oberfeldberen bie Große ber Befahr ertennen, von welcher er bebrobt murbe. Er errieth, baf Die Abfict ber Oftreicher babin gerichtet fen, mit ihrem rechten Flügel Bretcia ju erobern, ber frangofischen Urmee badurch ibre Sauprverbindungestrafe mit Mailand und Frankreich abzuschneiben, und fie bann mit zwei großen Korps, von ber Etich und von Brescia ber, in die Mitte zu nehmen. Schon jest umging bie Brescia nabende öftreichische Rolonne die linke Rlante ber Frangofen, und bedrobte ibren Rudzugsmeg. - In ber Nacht trafen noch mehrere ungunftige Nachrichten im Sauptquartiere ju Caffelnuovo ein: "ber Montebalbo fen von Maffena völlig verlaffen worden; - Defaros mit feinem gangen Rorps ftebe bereits vor Berongs Thos ren ; - eine ftarte oftreicifde Rolonne giebe von Bavarbo nad Bredcia, - und Sauret fen bei Galo gefolagen worben. 4 ---

## Der 30. Juli.

Der FMC. Megaros nahm mit ber IV. Kotonne bei Montebello eine Stellung. Seine Borpoften ftanden bei Torre bei confini, Lonigo und Efte; Patrullen bevbachteten Berona, Legnago und Rovigo an der unteren Etfch. Bei ber geringen Starte biefer Rolonne, magte es ber FML. Mefaros jest noch nicht, weiter vorzuruden, und erwartete in diefer Polizion Nachricht von ben Fortschritten ber übrigen Kolonnen. —

Der AD. Graf Burmfer lief bas Centrum, ober bie vereinigte II. und III. Kolonne, Machmittags von Rivoli aufbrechen. Seine Disposizion mar folgende: Der FME. Gebottenborf wird mit ber Brigade Bajalics von der II. Rolonne über Cavagion, Calmafino, und lacife, vor Deschiera gieben, biefe Reftung befeten, wenn fie vom geinde geraumt ift, - wenn Frangofen fic noch in berfelben befinden, fie aufforbern, - bei Bers weigerung ber Ubergabe, ben Dlag blocken laffen. FDR. Delas marfdirt mit bem Saupttbeile ber II. Rolonne aber Cola, BMC. Davidovich mit ber III. Re-Ionne über la Gega und Campora, beibe nad Ganbra. Bon bier eilt die Brigade Micoletti voraus nach ben Soben von Caftelnuovo; jugleich merben Palaguolo und Buffolengo, jeves mit 8 Kompagnien, befett. Die Ko-Ionnen beziehen bann bas Lager bei Caftelnuovo. Dem Gen. Mitrovely murde Befehl jugefchickt, bag et pormarts ber Chiufa fich aufstellen, Patrullen gegen Berona fenden, und fich baburch fowohl mit ber über Lugo vorrudenben Abtheilung bes Gen. Gpiegel, ats mit ber Borbut ber IV. Rolonne in Berbindung feten folle. -

Der Bortrab ber III. Kolonne fließ auf ben Bhen zwischen Campora und Piovefano auf Maffen na, welcher hier ben größten Theil seiner Division gessammelt hatte. Er wies burch briliche Übermacht ben öftreichischen Bortrab zweimal zurud. Als endlich FML. Davidovich mit bem Saupttheile ber Kolonne anslangte, wurde Massena geworfen, und sette feinen

Rudjug gegen Castelnuopo fort, nachbem er 4 Ranonen mit ihren Munizionswagen, und 250 Gefangene verloren hatte. — Die III. Kolonne lagerte biese Racht auf bem erkampften Buben. —

BMC. Melas jog fich mit ber II. Kolonne rechts, gegen ben Lago bi Garba bin. Ben. Bajalice fließ mit ber Borbut bei Canggion auf ben Feind, ben er nach ftartem Biberftande vertrieb. Mun ructe er gegen Calmafin o var, und fand, daß bie Frangofen die binter dem Orte gelegenen Soben befegt batten. Er jagte biefelben, nach einem breiftundigen Gefechte, und nochdem einige Eruppen der Brigade Bummer gu feiner Unterfühung eingetroffen maren, in bie Blucht, und marichirte bis auf bie Boben von Lacife vor, Der Berlust-in Diesem Gefechte mar auf beiden Geiten beheutend, und 50 Frangofen maren gefangen worben. Wegen Ginbruch ber Racht tonnte Gen. Bajalice ben Marich nicht weiter fortfegen. - BMC. Melas blieb mit bem Saupttheile ber Rolonne bei, Calmafino 

Indesi hatte der Gen, Spiegel, mit seiner Abetheilung der III. Kplonne, den Marsch über das Gestige nach Eugo mit großen Beschwerden vollendet. Es waren ihm auf den unfahrbaren Wegen die Achsen einer Kanone und einer Haubige gebrochen. Am Jo. Juli zuche er aus dem Bal nantena in zwei Kolonnen gegen Beron a vor. Er sand die Thore offen, und brang durch die Porta del vestavo und jene von San Giorgio in die Stadt ein, Die Nachhut, der Franzosen wollte durch ihr Feuer die Ostreicher aufhalten. Aber nachdem ab ders selben in den Gassen niedergehauen, mehrere gefangen worden, ergriffen die übrigen die Flucht. Gen. Spiegel

verfolgte fie über bie Etich, bis Billa franca; mobei noch viele niedergefabelt ober gefangen murben. Der Berluft der Oftreicher belief fic auf 1 Offiziet und 46 Mann. Es waren 2 frangofifche Offiziere und 95 Mann gefangen, mehrere Bagagemagen und ein Proviantmagazin erbeutet worden. Da bamals weder ber &ME. Me-Baros, noch ber Gen. Mitroveln bie Etich paffirt batten, fo fand fich Ben. Spiegel mit feiner Eruppe in Billa franca blofigeftellt. Much fdrieb ibm die Difpofigion vor, bag er fich, von Berona aus, wieder mit ber III. Kolonne in Berbindung feten folle. Er ging baber nach Berona gurud, und ließ nur nach Billa franca und gegen Caftelnuovo patrulliren. Um 30. Ubends traf von ber IV. Rolonne ein Rittmeifter mit 70 Ublanen in Berong ein, welchen Gen. Spiegel am folgenden Lage nach Bevio gurudichicte, um feine Berbindung mit RMC. Megaros ferners ju erhalten. -

Bon ber I. Kolonne ruckte am 30. Juli bie Brigade Fürst Reuß am frühen Morgen längs ber Mella hinab, gegen Brestia. Der Oberst Lusignan mit ber zweiten Avantgarde schlug die Franzosen aus Gardone in die Flucht, und machte 90 Mann gerfangen. — Gen. Spork war ebenfalls von Cant Offetto aufgebrochen. Während er auf ber Straße nach Brestia fortzog, vernahm er das Feuer bei Gardone, und schiefte sogleich das Grenabier-Bataillon Kottulins. Ep rechts, in den Rücken bes Feindes. Dieses Bataillon nahm über 80 Franzosen gefangen, erbeutete mehrere Bagagewagen, — und in Zenone 150 Gewehre, nebst einigen mit Brot belabenen Bagen.

Die er fte, jest aus 1 Batallon Devins, 1 Kom. pagnie Mahony Jager und 2 Estabrons Wurmfer Bu-

saren bestehende Avantgarde ber I. Rolonne hatte sich in der Nacht bereits in der Nahe von Brescia, ihr Anführer, Oberst Graf Klenau, zu Caino befunden. Dieser beschloß, am Morgen des Jo. Juli die Stadt zu überrumpeln. Er sendete den hauptmann Morocz mit 70 Mahonn Jägern, und den Lieutenant Blasich mit 30 Freiwilligen von Devins, voraus, gegen das Thor Le Pile, und folgte selbst mit den 2 Eskadrons Wurmser Husaren und dem Bataillon Devins.

Der Rittmeister Steingruber hatte ben Auftrag, mit einer halben Eskadron rechts von der Stadt nach dem feindlichen Lagerplate la Fiera zu eilen, indeß eine zweite halbe Eskadron links um die Stadt eben dahin ritt. Bon dem Bataillon Devins wurden 2 Kompagnien zur Besetzung der Thore und Balle, die übrigen 4 Kompagnien, dann 1 Eskadron Husaren, bestimmt, sich auf den Höhen und an den Wegen um die Stadt aufzustellen.

In dem Augenblicke, als die feinbliche Befatung die Unnäherung des Hauptmanns Morocz bemerkte,—
um zehn Uhr Vormittags,— ließ Oberst Klenau den Oberlieutenant Deserizh mit 30 Husaren vorsprengen, um sich schnell des Thores Le Pile zu bemächtigen. Doch die französische Wache hatte noch Zeit
gewonnen, dasselbe zu verschließen. Einige mit Ürten
versehene Husaren warfen sich nun von den Pferden,
und versuchten es, das Thor einzuhauen. Gleich darauf
kamen auch Hauptmann Morocz mit den Jägern, und
Lieutenant Alasich mit den 30 Freiwilligen im vollen
Laufe an, und halfen das Thor zertrümmern. Nach
wenigen Minuten war der Eingang wirklich geöffnet.

Der Oberlieutenant Deferigty fprengte fogleich

burch bas Thor, und auf die ju beiben Seiten anfto-Benben Balle. Die 30 Sufaren jagten über biefelben um die gange Stadt, und verbreiteten überall Bermirrung und Schrecken unter ben geinden. Die Jager und bie Freiwilligen folgten ben Sufaren, fo fonell fie.tonnten, und befesten die wichtigften Dunkte auf den Bal-Ien. - Ein Theil ber frangofischen Befatung batte fich indef auf bem Lagerplate La Riera gesammelt. Che biefe Truppen aber noch jur Befinnung tommen, und fich in Ordnung ftellen fonnten, fturgte fich ber Rittmeifter Steingruber mit feiner Eskabron mitten unter biefelben, und gerfprengte fie, nach geringem Widerstande. Mur einzelne Oduffe fielen. Doch murbe auf biefem Plate ber Oberlieutenant Commer todtlich verwundet. - Die Rrangofen in ber Stadt floben bem Bergamer Thore gu. Aber bier mar benfelben ber Oberlieutenant Defes rigto icon zuvorgekommen, und verfverrte ben Musmeg. Much Rittmeifter Steingruber eilte mit feiner Eskabron babin. Mun marfen biefe Feinde bie Waffen weg, und ergaben fich auf Distrezion. - Bo noch einzelne Ubtheilungen in ben Saufern Widerstand zu leiften verfuchten, murben biefelben burch bas einruckenbe Batail-Ion Devins mit leichter Dube bezwungen.

Der Oberft Klenau ließ burch die Infanterie Thore und Balle mohl befeten. Starke Pikets ber Sufaren ftellte er auf ben nach Bergamo, Crema und Cremona führenden Strafen auf. Gine hufarenabtheilung ließ er gegen Ponte San Marco an der Chiefa, vorruden.

Die Offreicher gablten bei diefer Unternehmung nur 3 Sodte, 11 Bermundete. Sie nahmen 3 Generale, 2 Abjutanten, 4 Oberften, 6 Kommiffars und Beamten, — ferners 4 Kompagnien Infanterie, und 1 Estadron

bes 15. Chaffeurs-Regiments, welche zusammen 30 Offiziere und bei 700 Mann zählten, — endlich das feinds liche Hauptspital mit 2000 Kranken, gefangen. — Die Beute bestand in 2 Kanonen, 500 Gewehren, der ganzen Reservemunizion des linken Flügels der französischen Armee, einem beträchtlichen Montursdepot, 400 Fässern Mehl, und bedeutenden Vorräthen an Heu, dann an Bein, Speck und andern Lebensmitteln. —

Der FME. Quosdanovich ruckte mit der Brigade Spork nach Mittag, und balb darauf auch ber Gen. Fürst Reuß mit seiner Brigade, in Brescia ein. Der Lettere hatte in Brozzo, Gardone und Zenone 1 Bataillon '/4 Eskabron zurückgelassen, um die, vom Lago d'Iseo her, in die rechte Flanke und den Rüschen des Korps führenden Wege zu bewachen. — Nachbem die Truppen einige Stunden gerastet hatten, und für ihre Verpstegung mit Brot gesorgt worden, setzte der FME. Quosdanovich gegen Mitternacht seinen Marsch bis Monte chiaro fort. In Brescia ließ er den Oberstlieutenant Vogel mit 2 Bataislons, 2 Eskadrons zurück, die Zugänge zu beobachten, und die Gesangenen und die eroberten Magazine zu bewachen.

Die Brigade Ott hatte die Bestimmung, an dies sem Tage Conato zu nehmen. Sie kam jedoch nicht weister als Ponte San Marco; ba die Truppen durch die angestrengten Märsche erschöpft waren, und Mans gel an Lebensmitteln litten. — Die Brigade Ocskap blockirte den Gen. Gupeur in dem Schlosse bei Salo.

Bonaparte empfing noch am Bormittage bes Jo. Juli, in feinem Sauptquartiere zu Caftelnuovo, Die Melbung, bag bie Oftreicher Brescia überfallen hatten. Es wurde ihm ferners berichtet: "Sauret habe fei nen Rudgug auf Defenzano genommen; - Bupeur werbe im Ochloffe bei Galo blocfirt : - und eine offreichifche Rolonne giebe auf Ponte Gan Marco." -Durch biefe bedeutenten Unfalle murbe ber frangofifche Oberfelbberr auf bie 3bee gebracht, fogleich ben Rudjug binter ben Do angutreten. Er berief einen Rriegsratb; in welchem aber bie Benerale, befonders Mugereau, fic auf bas Bestimmtefte gegen ben Rudigug erflarten. (Jomini l. c. p. 313-314.) - Go befchlof bann Bonas parte, fich mit feiner gangen Urmee auf ben rechten Flugel bes öftreichifden Beeres ju merfen. Diefer mar von bem Centrum burch einen Raum von gebn bis zwolf Stunden getrefint, in welchem unwegfames Bebirge, ber Garbafee, ber Mincio, und bie Reffung Deschiera lagen, - und fonnte baber feine balbige Unterftugung von AD. Burmfer erwarten. Benn es bem frangoftfchen Oberfelbberen gelungen fenn murbe, ben RDR. Quosbanovich fo ju ichlagen, bag er an ben ferneren Overagionen burdaus feinen Untheil mehr nehmen tonne , wollte Bonaparte, wieber mit feiner gangen Dacht, an ben Mincio gurucktebren, und bie oftreicifche Sauptmacht jum Rudjug nach Tirol ju nothigen fuchen. -Die Musführung biefes gewagten Planes bing gang von ber Conelligfeit ber erften Ginleitungen ab. Die Bela= gerung von Mantua mußte, - weil bas Beer fich bavon entfernte, und folglich ben Ben. Gerrurier nicht mehr unterftugen tonnte, - fogleich aufgehoben werben. Binnen vierundzwanzig Stunden mußten bie gegen bie Etich aufgestellten frangofifden Divisionen bereits ben Mincio paffirt baben, und ber Chiefa queilen.

Men Divifionsgeneralen murben nun bie erforberlichen Befehle zugesenbet. Gerrurier erhielt ben Dar, milit. Beitich. 1830. I. Auftrag, bie Brigabe Pelletier ju ber Divifion Muge reau, die Brigade D'Allemagne zu jener Maffenas, fto Ben ju laffen. In ber Macht vom 31. Juli auf ben 1. Muguft follte er bie Belagerung Mantuas aufbeben, alles Beidus fteben laffen, die Brigaden Charton und Gervier bei Borgoforte vereinigen, mit benfelben nach Marcaria und Pozzolo am Oglio marschiren, und die Berbindung ber Urmee mit Cremona, Diggigbettone und Diacenza beden. - Die Divisionen Despinois und Rilmain e fanden bamale bei Caftelnuopo, wo auch die Division Massen a gegen Abend ankam, und-Augereau war von Legnago bei Roverbella eingetroffen. Gie erhielten alle vier ben Befehl jum Aufbruch, und in der Macht vom 30. auf ben 31. Juli gingen fie über ben Mincio. Die Divifion Des vinois jog zuerft bei Balleggio über ben Bluf, und marfchirte fobann gegen Conato. Augereau folgte ibr auf eben diesem Puntte über den Mincio, und ftellte am rechten Ufer, auf ben Boben von Borgbetto, ben Ben. Balette mit 1800 Mann als Nachbut auf. Er folug ben Weg nach Montechiaro ein, und bat te ben Auftrag, Brescia wieber zu nehmen. Daf: fen a ging bei Deschier a über ben Mincio, ließ in ber Festung ben Ben. Buillaume mit einigen Rompagnien, am rechten Ufer bes Rluffes aber ben Ben. Digeon mit 1500 Mann als Nachhut jurud. Er folgte ber Divifion Despinois gegen Conato, und follte bann, über Ponte Gan Marco, ebenfalls gegen . Bredcia marfchiren. Die Brigabe D'Allemagne, von der Division Gerrurier, batte ben Mincio vermutblich bei Goito überschritten , und tam ber Division Maffena auf ihrem Mariche nach Conato guvor. Rib

maine, mit ber Kavalleriereferve, jog ber Division Maffena nach. — Gen. Sauret erhielt gleichzeitig ben Befehl, am Morgen bes 31. Juli von Desenzano vorzuruden, und ben in Salo blockirten Gen. Guyeur zu entsehen. — Bonaparte selbst begab sich in bie Gegend von Defenzano. —

## Der 31. Juli.

Der Relbmaricall Graf Wurmfer ließ am Morgen bes 31. Juli bie II. Rolonne von Calmafino über Cola, die III. von Campora über Gandra, auf Caftelnuovo marichiren. Der Gen. Bajalics ruckte vor Des diera. Als biefer General bem linken Ufer bes Mincio nabte, entipann fich eine lebbafte Dlante= lei mit ber am rechten Ufer aufgestellten Urrieregarbe Maffenas. - Babrend dem Mariche erhielt ber Relb. maricall ben Bericht, bag ber Ben. Gpiegel bie Stadt Berona befett babe; und baf ber RDR. De. faros mit ber IV. Rolonne gegen Legnago vorrucke. - Unterwegs noch am Bormittage, aus Das ftrengo, gab ber Feldmarfchall Befehl, bag bie Schiffbrude bei Dolce fogleich abgebrochen, und bei Buffolengo wieber aufgeftellt merben folle. Um ein Ubr Dachmittags, aus bem Sauptquartier Ca ft el nuovo, zeigte ber RDR. Graf Burmfer Die bisherigen gludlichen Fortidrit= te bem RME. Grafen Canto b'Dries nach Mantua an. -

Bon bem rechten Flügel, ober ber I. Rotonne, hatte FM. Burmfer bisher noch gar feine Nachricht erhalten. Aber von ben Soben, über welche ber Marsch bes Centrums führte, übersah man bie brescianische Ebene, und unterschied beutlich, daß bie I. Rolonne mit bem Feinde im Gefecht verwickelt sep; auch bag noch mehrere französische Kolonnen nach jener

Begend jogen. Der Relbmaricall beidlof baber, mit bem Centrum noch an bemfelben Tage bis Balleggio vorzuruden, bort über ben Mincio zu geben, und binter bem Ruden bes frangofifchen Beeres bem rechten Rlugel die Sand jur Bereinigung ju bieten. Da Graf Burmfer jedoch vermuthete, bag ein anfebnlicher Theil bes frangolifchen Beeres bei Roverbella gurudigeblieben mare, um bie Belagerung Mantuas ju beden, - melde bekanntlich auch noch biefen gangen Sag, und bis jur folgenben Mitternacht fortgefest murbe, - fo bielt er es fur nothig, jur Cicherung feiner linten Rlante und bes Rudens ein Rorps aufzustellen. Sierzu beorberte er bie Brigaben Opiegel, welche in Berona nur 2 Rompagnien jur Befatung jurucklaffen follte, -Mitrovsen, bie fogleich, entweder über bie Brude bei Buffolengo, wenn fie icon gefchlagen ware, ober auf Ochiffen, über bie Etich geben mußte, - und Dit toni. Diefe follten fich bei Billa franca vereinigen, und bas bei Roverbella vermuthete frangofifche Korps beobachten. Die übrigen Truppen bes Centrums festen um vier Uhr Machmittags von Caftelnuovo ben Marfd gegen Balleggio fort. Die III. Rolonne ging veraus; bie II. folgte. Der Oberftlieutenant Graf Brea, welcher mit ben Ublanen bie Spife bes Bortrabs bilbete, traf in Balleggio nur noch 40 Frangofen, bie et gefangen nahm. Der Ben. Balette batte, mit ber Rad but bet Divifion Augereau, icon am Morgen Bor ghetto geraumt, und fich nach Caffiglione gezogen. Einige in Borghetto jurudgebliebene frangofiche Reiter wurden von den Ublanen verjagt. --

Mis ber Feldmarfchall mit bem Centrum in Balleggio eingetroffen war, beftätigten gwar Patrullen und Runbschafter ben Marsch ber Franzosen gegen Brescia. Doch eine später eingelaufene Melbung: "daß "Bonaparte die Belagerung Mantuas nicht aufgegeben "habe, und sich bereite, bem kaiferlichen Centrum bei "Roverbella eine Schlacht zu liefern," — veranlaßte ben FM. Wurmser, verschiedene, bem angemessene, Borkehrungen zu treffen, und dem FM. Meßaros ben Befehl zuzusenben, daß er mit der IV. Kolonne bei Legnago über die Eisch geben, und in starken Märschen so weit als möglich gegen Mantua, über Nogara, vorzrücken, dabei jedoch immer rechts mit Villa franca die Verbindung unterhalten solle. — Aber während der Nacht kamen in Valleggio verlässige Melbungen an, die den Abzug des Feindes von Mantua und dem unzteren Mincio außer Zweisel sesten. —

Un diefem Tage maren auf bem rechten Flus gel bes öffreichifden Beeres bebeutenbe Bewegungen und Gefechte vorgefallen. - Um neun Ubr Bormittags tam ber &DR. Baron Quosbanovid, mit ben Brigaden Rurft Reug und Graf Gport, und ben beiden Avantgarden unter ben Oberften Rlenau und Lufignan, in Montediaro an. Gen. Ocstan blo: dirte noch immer ben Ben. Guneur in bem Schloffe bei Galo. Oberftlieutenant Bogel hielt Brescia befest. - Ben. Dtt batte am frubeften Morgen ben Ungriff auf Conato begonnen; die Frangofen murben aus biefem Orte vertrieben, und von ben Sufaren über bie nachften Unboben verfolgt. Dun aber tamen bie Gpis Ben ber Divifionen Despinois und Maffena in ber Begend zwifden Conato und Defengano an. Bonaparte befabl dem Ben. D'Ullemagne, fogleich Conato wieder zu erobern. Die ben, aus biefem Orte vertriebes

nen, Feind, hibig verfolgenden öftreichischen Sufaren fieBen unvermuthet auf das langs den Sohen aufgeführte
französische Geschütz, und wurden durch beffen Feuer
zurückgewiesen. Gleich darauf griff D'Allemagne, mit
seiner eigenen Brigade, und jener des Gen. Rampon
von der Division Maffena, in mehreren Kolonnen Lonato an. Bonaparte selbst leitete dieses Gesecht. Gen.
Ott vertheidigte das Dorf einige Zeit mit der größten
Entschlossenheit gegen die Übermacht. Da er aber gar
bald sich auf beiden Seiten umgangen sah, mußte er
Lonato verlassen, und sich nach Ponte San Marco
zurückziehen.

Gegen Abend traf ju Ponte San Marco auch ber &DR. Baron Quosbanovid, für feine Person, ein, als eben drei farte frangoniche Rolonnen biefem Dunkte nabten, und der Brigade Ott gegenüber bie Lager bezogen. FME. Quosbanovich entwarf nun mit Gen. Ott ben Plan fur bie am nachften Morgen (bes 1. Augusts) auszuführenden Bewegungen. Der Ben. Ott follte einen zweiten Angriff auf Conato unternebmen. Bugleich wollte RME. Quosbanovich eine Rolonne nach Goito vorruden laffen, eine Abtheilung leichter Truppen aber nach Ufola und Marcaria fchicken, um ben geind fur feine dortige Brude über ben Oglio beforgt zu machen. - Aber um neun Ubr Abends erhielt der FME. Quosbanovich eine Melbung bes Gen. Des fan, über Rachtheile, welche er an biefem Lage erlitten.

Saur et war von Defenzana, auf bem am Geftade bes Gardafees fortlaufenden Bege, Bormittags bei Salo angekommen. Gen. Ocskap wurde jest ploglich von Gupeur burch einen Ausfall, und im Ru-

•

cken burch die Division Cauret angegriffen. Geine Truppen geriethen in Berwirrung, und Ocskap sab sich gesnötigt, Galo ju raumen. Geiner Melbung zufolge, war er in Gefahr, sogar die Deckung der Passe und Abergange ber Chiesa aufgeben zu mussen. — Der Major Malcamp, mit der Flottille, hatte zwar gesucht, ben Gen. Ocskap in diesem Gesechte zu unterstützen. Doch wurden seine Fahrzeuge von den Franzosen durch überlegenes Geschüßseuer gezwungen, sich vom westlichen Gestade des Gees zu entfernen. Major Malcamp landete, um acht Uhr Abends, bei Cast el Germione, und besetze diese, ihrer Lage nach nicht unwichtige, Feste.

Der RME. Quosbanovid murbe burd Gen. Ocs. fand Bericht überzeugt, baf feine eigene Berbinbung, burch bie Thaler ber Chiefa und Della, mit Tirol, bei weiterem Borbringen ber Generale Sauret und Gupeur, febr gefährbet fen. Er mußte fich baber entichließen, bie porgehabte Bewegung gegen ben Mincio und Mantua, und an ben Dalio, fo wie ben Ungriff auf Lonato, einftweilen aufzugeben, und vor Allem burch bie Bieberer. oberung von Galo feine Rommunikazionen im Rucken gu fichern. Um gebn Ubr Dachts brachen bie Brigaben Rurft Reuf und Gport von Montechiaro auf, und traten ben Marich über Ponte Gan Marco gegen Gavarbo an. Bu Monte diaro wurde ber Oberft Graf Rlenau mit ber erften Avantgarbe gurudgelaffen. Ben. Dtt mit feiner Brigabe folgte gegen Morgen von Donte Gan Marco bem &DRL. Quosbanovich nach. -

Indef hatte Sauret nach Mittag bereits mit feiner Division Salo wieder geraumt. Bermuthlich war biefer General burch Beforgniffe fur feinen Ruden, — ber freilich so lange, als FRC. Quosdanovich in Montechiaro und Ponte San Marco stand, außerst bedroht gewesen, — bewogen worden, jenen wichtigen Posten freiwillig zu verlassen. Er stellte seine Brigade auf den vor Desenzano liegenden Höhen auf, und begab sich nach Lonato. Hier hielt er mit Despinois und Massenaine Berathung, und folgte dann, dem gesaßten Beschusse gemäß, den beiden Divisionen dieser Generale mit seinen Truppen, auf dem Marsche an die Chiesa, gegen Ponte San Marco. —

(Die Sprifebung fotat.)

III.

# Rriegsstenen.

Bon Joh. Bapt. Schels, E.t. Sauptmann.

1. Ereignisse in Ungern und an dessen Grenzen 1522 — 1524, bei Orsowa, Uspecs, Jaitza, Scarbona, Ostrowit, Anin, Strabin, Krupa, — in Siebenbürgen, — u. s. w.

Der Staatsrath und die Stande des ungrischen Reiches beschäftigten fich im Winter 1521 - 1522 mit Bermehrung ber Streitfrafte und Aufbringung von Rriegesteuern; mit Bestrafung ber Ebelleute, melde fich im letten Feldzuge (fiebe die Rriegefzenen im I. Befte bes Jahrgangs 1830 ber oftr. mil. Zeitschrift auf Seiten 41 - 81) bem Baffendienste entzogen hatten, und mit an alle driftlichen Bofe gerichteten Gefuden um Beiftand. - 3m Februar 1522 murte ber Erzbergag Ferdinand von Offreich gebeten : "baß er fich berbeilaffen mochte, die feit Belgrads Falle mit verdoppelter Gefahr bedrohten froatifden Grengen, welche Ungern; wegen ihrer Entlegenheit, und bei bem bedrangten Buftand ber Finangen, nicht binreis dend ju fougen vermoge, mit feinen Truppen ju befeben." - Der Erzbergog willigte in Diefen Untrag,

und öftreichische Garnisonen sollten in Bengg, Cliffa, Stradin, Anin, Oftrowit, Arupa, Litta, Jaicza und mehrere andere Städte und Festen jener Landschaften einziehen. Der Oberbesehl dieser Truppen wurde von Ferdinand dem Landeshauptmann von Arain, Johann Ratianer Freiherrn von Katenstein, übertragen. König Ludwig ernannte zu gleicher Zeit den Johann Carlovich und Franz Bathiany zu Banen von Kroazien, Slavonien und Dalmazien.

216 der Gultan im Berbfte 1521 in feine Sauptftabt jurudgelangt mar, fanben fich Gefandte Ragufas, Ruglands und Benedigs ein, ibm zu bem fiege reich beendigten Feldzuge Glud zu munichen. Soliman bewilligte ben Ragusanern Rollfreibeit, und gestattete ihnen den Gintauf ihres Getreibebedarfs in feinem Reiche. Das friedliche Verhaltniß mit Rugland murbe burd medfelfeitige Befandticaften erhalten, bem Chane ber Krimm bie Beunruhigung ber ruffifchen Grengen ftreng unterfagt. Mit Marco Memmo, bem Borfchafter Benedigs, murbe ein Friedensvertrag abgefchloffen, - ber Republik freie Ochiffahrt und Sandel zugeftanben, und ber an bie Pforte fur Eppern und Bante ju entrichtende Tribut festgefest. - 3m Jahre 1522 murbe ber Gulton burch bie Belagerung von Rhobus beschäftiget, welches im Dezember, nach fechsmonatlichem Biberftanbe, fiel. Die driftlichen gurften batten nichts gethan, um biefe Infel gu retten. Eben fo wenig gefcab, bas ungrifde Reich gegen bie Turten ju unterftuben. Ungrische Gefandte ethielten zwar, auf bem beutschen Reichstage ju Murnberg, im Mai 1522, vom Raifer Rarl V. und ben Stanben bie Que ficherung eines Bilfstorps von 24,000 Mann. Doch

wurde die Erfüllung dieses Versprechens durch die in Deutschland immer weiter um sich greifende Religionsuneinigkeit verhindert. — Auch nach Persien hatte König Ludwig seinen Blick gewendet, und der von ihm bevollmächtigte Mönch Peter bewog ben Sophi Ismael zu dem Entschlusse, durch einen Angriff in Afien des Sultans Macht zu theilen, und von Ungern abguziehen.

Um bie Bohmen zur ausgiebigen Unterstützung Ungerns zu bewegen, und zugleich seiner Gemalinn Maria die böhmische Krone aufsetzen zu lassen, trat Ludwig Unfangs März 1522 die Reise durch Mähren nach Prag an. Auf dem Wege dahin erhielt er von dem Palatin Stephan Bathori die Meldung, daß der Bassa von Belgrad, Balibegh, über die Donau in das Temeswarer Bangt eingefallen sei, Orsowa erstürmt habe, und Ujpecs in der Torontaler Gespannschaft belagere. — Peter Reglevich hatte der Beschlshabersstelle zu Jaicza entsagt. Der König übertrug dieselbe dem Niklas Gpelethsp, mit der Würde eines Banes von Ungrisch Bosnien.

Der Sanbschaft ber Herzegewina rückte gegen Ende März 1522, in Dalmazien, vor Skardona, und da diese Stadt keineswegs zur Vertheidigung vorbereitet war, so öffnete sie ihre Thore Unfangs Upril ben Türken. — Der Sandschak Ferhatbegh von Verbosanien streifte, längs ber Save und Drave, burch Kroazien bis nach Krain. Das Städtchen und Schloß Oftrowit an ber Unna, welches nur eine schwache ungrische Garnison hatte, wurde durch nächtlichen ilberfall von den Türken genommen; nachdem ihnen einige bestochene Knechte die Thore geöffnet. Dagegen misse

fangen ihre Angriffe auf Anin, Strabin und Arupa; welche Plate mit hinreichenden, jum Theil aus officeichischen Eruppen gebildeten, Besatungen versehen waren, die auf ihrer Sut standen, und die Feinde auf bas Tapferste zurucfclugen. Durch diese drei Niederlagen war Ferhatbeghs Korps sehr vermindert worden, und bebrte eilig: nach Bosnien zuruck.

Im Marz 1522 bedrohte Mohammebbegh, aus ber Ballachei, die westliche Grenze Siebenburgens mit einem Angriff. — Der Fürst der Moldau, Stephan Bogdanovich, hatte mit der Pforte einen Binsvertrag geschlossen. Aber in der Ballach ei mahrte der Rampf zwischen dem von den Bojaren gewählten, und von Johann Zapolya, dem Bogwoden Siebens bürgens, kräftigst unterstützten Fürsten Radul, und dem von der Pforte zum Sandschak dieses kandes ershobenen Mohammedbegh fort. Nach fünf mit wechselnstem Ersolge gelieferten Schlachten mußte Radul zuslest boch die türkische Oberherrschaft anerkennen. —

Der König Ludwig hatte unterbeffen von den Candtagen der Bohmen und Mabrer Baffenhilfe für Ungern gefordert, und die Stände beriethen sich über die Leistung derfelben. Der zweite in diesem Jahre zu Rürnberg gehaltene de utsche Reichstag beschloß gegen Ende Dezember, daß im nächsten Frühjahr 4000 Mann Fußvolt und 20 Büchsenmeister, mis 100 Zentener Pulver, nach Ödenburg geschickt werden, und daß diese Truppen sechs Monate gegen die Türken dienen spulten. Der Erzherzog Ferdinand von Östreich versprach, mit seiner ganzen Kriegsmacht, und wenn es nöthig in eigener Person, Ungern zu unterstützen. Die Mahrer hatten schon im April ein Truppenkorps nach

Ungern gesenbet, und erklarten sich zu einem Aufger bote bereit. Bon ben burch Abgeordnete zur Waffenhilse aufgefordeten Schlestern und Lausigern hoffte der Körnig, so wie von den Böhmen, ausgiebigen Beistand. Für Ungern ordnete Ludwig, außer den durch die letze ten Reichstage festgesetzen Kriegssteuern, Truppenstel: lungen und Rüstungen, auch noch die Vorbereitung einer allgemeinen Bewaffnung an. — Da der Sultan mit der Bezwingung von Rhodus bis zu Ende des Jahres beschäftiget, und also dermalen ein großer Angriff auf Ungern nicht zu befürchten war, so blieb der König auch den Winter hindurch in Böhmen.

Begen Enbe Upril 1523 tam Ludwig nach Ofen gurud. Der im Mai in biefer Stadt gehaltene Canbtag entwarf aufs Reue ftrenge Gefete in Betreff ber Truppenstellung, ber Rriegosteuern und bes allgemeis nen Aufgebotes. Auch Papft Sabrian VI. fendete Legaten nach Deutschland, Poblen, Bobmen, Ungern, u. f. m., um die Ruftungen ju betreiben. - Daul Tomori, ein Ebelmann, ber fich als Krieger und Reiteranführer in feiner Jugend ruhmlichft ausgezeichnet batte, und jum Rommanbanten bes Ofner Ochloffes. erboben worben, mar fpaterbin, burch bausliche Unfalle in feinem Gemutbe aufs Lieffte verlett, in ben Rhodifer Orben getreten. Much bier migvergnügt, weil ibm bas erledigte Priorat von Brana abgeschlagen worben, entfagte er ganglich ber Belt, und murbe Mond im Frangistaner Klofter zu Uflat. 3m Juni 1523 batten bie Stande ben Lomori jum Erzbifcof von Colocsa vorgefclagen, ber Konig biefe Babl genehmiget, im August Papft Sabrian VI. ibn bestätiget. Ludwig erhob ten Ergbischof jum Ban von Enrmien

und bem Canbe zwischen ber Save, Drave und Donau. -

Der neue Papst Klemens VII. war eben so thatig, in Deutschland burch seinen Legaten die Silfe für Ungern, als in diesem Reiche selbst die Borbereitung der zur Rettung dieses Reiches nothwendigen Maßrezgeln zu beschleunigen. Der am 8. September 1524 auf dem Felde Rakos eröffnete Reichstag gerieth jedoch mit dem Könige in Zwist, versagte dessen billige, von den Umständen auf das Dringendste gebotenen Forderungen, und ging auseinander, nachdem er einige Besschlüsse gefaßt, welchen der König seine Sankzion nicht ertheilen konnte. — Damals fand der Erzbischof und Ban Tomori Gelegenheit, durch einen Sieg gegen die Türken den Ruhm zu vermehren, den er sich in früherrer Beit durch glänzende Wassenthaten erworben.

2) Sieg bes Erzbischofs und Banes Paul Lomori über die Türken an der Save, im herbste 1524.

Im Berbste 1524 machten die Turten einen Ungriff auf Elissa in Dalmazien, und wurden zurudgestrieben. — Gleichzeitig brach Ferhatbegh, der Sandsschaft von Berbosanien, mit 15,000 Reitern und 1000 Bußgängern über die Save nach Sprmien ein. Er ließ bei den Schiffen, mit welchen er den Fluß paffirt hatte, die Balfte seines Fußvoltes zurud, und breitete dann seine Scharen im Lande aus. Wohin diese tamen, wurde Alles mit Feuer und Schwert verwüstet; die Orfer wurden verheeret, die herden wegtrieben, viele Einwohner niedergemacht, und die Gefangenen als Stlaven fortgeschleppt. Der Erzbischof und Ban

Somori batte taum von biefem Ginfalle Runbe erbalten, als er alle in ber Mabe vorbandenen Streit= frafte gusammenrief. Loreng von Uffat, Bergog von Sprmien, burd Mtersichwache und Rranflichfeit gebindert, fendete feine ichweren und leichten Reiter, und Ocharen von Buchfenfduten, unter bem Sauptmann Thomas Bosnigt. Diefer, und Jatob Banffp mit feinen Rriegern, - ber Rommanbant ber feit Belgrads Berluft zu Determarbein liegenben Rlottille, Rabics Boffics, - bie Reitergefdmaber ber Bruber Balitich, bes Frang Bobo, Johann Rallan und Stephan Barby, vereinigten fic, auf bem Bormariche, mit ben Truppen bes Ergbifchofs. Tomori mabite auf bem Gammelplate eine Ungabl Ruffnechte aus, und fendete ben Rommanbanten von Determarbein, Georg Bathiann, mit benfelben, an ben Dunft, wo bie Turten gelandet batten, und fich jest noch ibre Schiffe befanden. Batbiann erhielt ben Muftrag, bie von Rerbatbegb als Bebeckung juruckgelaffene Dachbut ju verjagen, bie Schiffe ju nehmen, und fie ben Rluß binauf in Giderbeit ju bringen, - ober, wenn biefes Lettere nicht ausführbar mare, fie ju gerftoren. -Tomori felbit ging mit bem Sauptforps gerabe auf ben Baffa los.

Nach dem Mariche von einigen Stunden fließ ber Bortrab auf turtische Streifer, welche, durch die unserwartete Erscheinung eines ungrischen Beeres überzascht, juruchjagten, um ihre Truppen ju warnen. Diese waren mit Beute beladen, mit Gefangenen und weggetriebenen herben belastet, und daher keineswegs nach Rampfe gierig. Uber Ferhatbeg erkannte, daß hier keine andere Bahl übrig sen, als fur ben Rückzug ein

Treffen zu wagen. Er sammelte baber seine zerftreuten Scharen, ordnete fie so gut als möglich, und ructe ben Ungern entgegen. Als sich die beiben Korps so nabe tamen, daß die Anführer ber Gegner Starte und Berfassung zu übersehen vermochten, sant den Türken ber Muth ganzlich. Um ihre bedenkliche Lage nach Thunlichteit zu verbessern, entledigten sie sich sogleich aller ihrer Gefangenen, indem sie bieselben, nach gelösten Banden, frei abziehen ließen. Die lastenbe Beute wurde in den nabe gelegenen Poliaker Wald zurückgeschickt.

Tomori und Banffp ordneten unterbeffen ihre Truppen jum Rampfe. Die Sauptleute Bobo und Barbe machten mit ihren Gefdmabern Cangentrager ben erften Angriff, in ben balb bas gange driftliche Rorps verwickelt murbe. Die Eurken fampften, - weil auf feinem Wege ber Rudzug mit Gicherheit auszuführen, ber Ort, wo die Transportsichiffe gelegen, weit ent fernt mar, und fie bie gemachte Beute nicht guradlaffen wollten, - mit vieler Bartnactigfeit bis jum Untergang ber Sonne. 3bre Scharen waren bereits burch bas Buchfenfeuer ber Ungern febr verminbert worden. Gie fonnten baber einem letten, allgemeinen Ungriffe nicht mehr widerfteben, und ergriffen bie Rlucht. Rerbatbegb bemübte fich, feine Leute aufzubalten, murbe aber von Barby eingeholt und umringt. Da ber Baffa fich nicht ergeben wollte, fondern, auch nach mehreren empfangenen Bunben , noch immer fic wutbend vertheibigte, bieben ibn bie Reiter gufammen, und fonitten ibm ben Ropf ab \*). - Run lofte fic

<sup>\*)</sup> Rad Fegler (in ber Geschichte ber Ungern, u. f. w. VI. Band, auf Seite 271) wurde ber Unterfelbhere

das türkische Korps völlig auf, und eilte in wilder Flucht ber Save zu. Die Ungern verfolgten unermüdet. Die meisten Türken wurden eingeholt und niedergemacht; nur wenige Reiter erreichten den Landungsplat. Doch bier war unterdessen ihr Fußvolk durch Georg Bathiann zersprengt, und die Schiffe waren verbrannt worden. Mehrere Türken stürzten sich nun in den Fluß, um schwimmend über denselben zu entkommen; andere wendeten ihre Pferde, drangen in die sie verfolgenden Scharen ein, suchten und fanden den Tod; einige endslich warfen die Wassen hinweg, und baten um ihr Leben.

Die Sieger hatten in biefem blutigen Treffen über achthundert Mann an Todten verloren. Alle Fahnen und Feldzeichen der Feinde wurden erobert, und ihr ganzer Raub fiel in der Ungern Hande. Die Zahl der Gefangenen, so wie der erbeuteten Pferde, war sehr beträchtzlich. Die auserlesensten Pferde, die vierzig Fahnen, einige mit Gold und Silber kostbar verzierte Säbel, und die Röpfe des Ferhatbegh und seiner vornehmsten Offiziere, wurden dem Könige jum Geschenke bestimmt. Der Reiterhauptmann Stephan Barbn wurde von den Unführern zum überbringer dieser Gaben gewählt; da

des Ferhatbegh von Bardy getödtet. Ferhat felbst aber entkam über die Save, und der Großvezier ließ ihn erdrosseln. — Nach hammer (in der Gesch. des osman. Reiches III. B., auf S. 51) wurde das haupt Ferhatbeghs, als Trophäe, dem Könige Ludwig nach Ofen überbracht. — Nach Engel (in der Gesch. des ungr. Reiches, in der zweiten Abtheilung des III. Theis les, auf den S. 241—242), war Ferhatbegh selbst unter den Todten. —

er durch feine Tapferteit, und namentlich durch die Umringung und Niedermachung des Baffa, das Meifte zum Siege beigetragen. Diefer ausgezeichnete Krieger wurde von König Ludwig mit einem Sabel in filberner Scheide, mit goldenen Spornen und Halsketten beschenkt, und in Gegenwart des ganzen Hofes zum Ritter geschlagen.

3) Der Entfat Jaicgas durch Graf Chris ftoph Frangepani, 1525.

Die ichwere Dieberlage, welche bie Aurken an ber Cave 1524 erlitten, hielt biefelben gwar fur furge Beit von Einfallen nach Onrmien ab. Dagegen befchloffen fie, nach fo oft miglungenen Angriffen auf Jaicga, 1525 mit um fo größerer Dacht biefe fefte Stabt ju belagern. Der üble Buftand bes ungrischen Kriegsmefens, bie Odmade ber Befatungen in ben Grenzfeften, die geringe Fürsorge, welche die Regierung auf beren Bedürfniffe verwendet batte, endlich bie, alle auten Abfichten bes Konigs vereitelnde, innere Uneinigkeit ber ungrifden Großen, maren bem Gultan binreichend betannt. Er bielt ben Reitpunkt fur gunftig , burt bie Bezwingung von Joicea fich die Unterwerfung bes noch unter ungrifder Berrichaft ftebenden Theiles von Bosnien, - und ber Provingen Rroggien und Glavonien, vorzubereiten. Der Nachfolger bes Ferbatbegb, Sandfcat Chosrem von Berbofanien, murde mit ben Baffen Ginan von Moftar und Balibeab von Belgrab, ju biefer Unternehmung beorbert. Diefe Baffen jogen über 20,000 Mann jufammen, und brachten acht ichwere Mauerbrecher, und eine Ungabl Reld. ichlangen und andere Eleinere Befduge mit fic.

In Jaicza war ber Ban Gpelethfy Oberbesfehlshaber, und ber zweite Ban, Johann Gorvath von Gzeblat, fein Lieutenant; — Johann Horvath von Gzeblat, fein Lieutenant; — Johann Oftrosfyth Burgpfleger. Diese ersuhren die Plane des Feinzbes noch früh genug, erstatteten dem Könige die Melbung davon, und baten um schleunige Hilfe. Zugleich rüsteten sie sich zu einem kräftigen Widerstande, und ließen aus den benachbarten bosnischen Dörfern Mehl, Getreibe, Schlachtvieh und andere Lebensmittel nach der Feste zusammenbringen. Doch ehe noch der Plath hinreichend versehen war, nahten die Baffen, nahmen eine Stellung auf der Gübseite der Stadt, errichteten ihre Batterien, und begannen die Beschießung. —

Der Ronig Ludwig batte ben Grafen Chriftopb Frangepani, ter fic als Relbberr Raifers Maris milian I. gegen bie Benegianer, großen Rubm erworben, eingeladen, Die oberfte Leitung ber ju Baicias Ent= fat bestimmten Truppen ju fubren. Dachbem ber Graf biefen Auftrag angenommen, wurden bie froatifden Bane Johann Carlovich und Frang Bathiann, mit ibe ren Truppen, unter Frangepanis Befehle geftellt. Bei Dubita jog ber Graf bas Beer gufammen. Er berief bie friegserfahrenen Befehlsbaber Deter Crufich aus Cliffa und Gregor Orlovics aus Bengg, - bie Grafen Georg Blagan und Johann Brini, - und bie Frangepanis, feine Bermanbten, mit ihren Bafallen und lebenspflichtigen Rriegern aus Dalmagien, in fein Lager, und bat ben Mathias Barat, Prior von Brana, um Unterftugung mit Truppen. Diefer fenbete, fatt feiner, ben ebemaligen Ban Johann Saby. Dem maffenpflichtigen Ubel befahl ber Graf, mit feinen Ocharen jum Beere ju ftogen; welches burch biefe fraftvollen Anordnungen nach wenigen Lagen zu einer Stark von 16,000 Mann anwucht, und mit Gefchut und Dunizion in binreichender Menge, fo wie mit ber nothi: gen Rabl von ben Stabten gestellter gaftmagen, verfeben mar. - Diefe Dacht theilte ber Graf in folgende Schlachtordnung: ben Bortrab bildeten bie Bane Carlovich und Bathiany mit ihren eigenen Truppen; bann folgten bie fammtlichen Gefcute, und bie Bagen mit bem Proviant; ferner Rrangepani felbft mit ber Reiterei; endlich bas jur Deckung ber Castthiere beftimmte Fugvolt. - In diefer Ordnung brach bas beer von Dubita auf, und rudte mit fo befchleunigtem Mariche vor, als es bie Unwegfamkeit ber bosnifchen Bebirge und Balber gestattete. Es traf am fiebenten Lage, in geringer Entfernung nordlich von Saicta, am Berbas ein. Sier murbe bas Lager gefchlagen, und eine Borpostenlinie ausgestellt.

Am nachsten Morgen brach ein ftartes Reitertorps aus dem türkischen Lager hervor, und nahte sich dem ungrischen Heere. Ein Gefecht entspann sich, und die Türken wurden mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen. — Frangepani erhielt jest Aunde, daß in Jaicza schon Mangel an Brot und anderen Lebensmitteln herriche. Er suchte daher eine Gelegenheit, Proviant in den Platz zu bringen, und beschloß, in den nächsten Lagen einen Angriff auf das feindliche Seer auszusühreren. Einen Theil seiner Truppen ließ er zur Deckung des Lagers und Gepäckes zurück. Die Hauptmacht wurde in eine halbmondförmige Schlachtordnung gestellt. Peter Krusich besehligte den linken Flügel, und standam linken Ufer des Verbas, näher gegen die Stadt zu. Earlovich und Bathiany, die den rechten Flügel ans

führten, follten mit bemfelben ben linken Flügel ber Turken angreifen. Während die Turken burch das Gesfecht beschäftigt wurden, follte Krufich die mit Lebenss mitteln und Pulver belabenen Tragpferbe in die Stadt geleiten.

Das Beer rudte nun westlich von Jaicza, bis auf bie fogenannten toniglichen Biefen und Barten vor. Bon bier wendete fich daffelbe gegen die fubliche Cbene, wo bas turtifche Lager ftanb, und Rrufich zog gleichzeitig nach ber Stadt. Die Eurken bemerkten taum ben Unmarich ber Ungern, als fie mit großer Bermirrung aus bem lager berauseilten, und bas Befecht begannen. Gie fucten, burch bie ungrifde Schlachtlinie ju breden, und die binter berfelben fortziehenden Proviant pferde von der Stadt abzufchneiden. Aber fie murben überall jurudaeichlagen. - Der Rampf mabrte icon mehr als brei Stunden. Da machte bie Befatung aus ber Stadt und bem Schloffe einen Ausfall. Die Turten faben fich von zwei Seiten angegriffen, und eine Menge berfelben murbe niebergemacht. Go jog nun Rrufich ungebinbert in Jaicia ein, ließ ben Proviant, bas Dulver, und bunbert Buchfenfdugen in berfelben, und Lebrte mit feinen übrigen Truppen und ben Tragpferben jum Beere jurud. Da ber 3med bes Treffens erreicht mar, ließ Frangepani bas Befecht nicht weiter fortfegen, und nahm fein Lager auf ben Konigswiesen. -

Die Turen hielten bafür, daß die Verproviantis rung des Plates die einzige Absicht Frangepanis gemes sen, und daß er, weil diese erreicht, sein Seer zuruckführen werde. Nach deffen Abzuge hofften sie, entweder durch Gewalt, ober mit Lift, oder boch endlich mit Verstrag, den Plat einzunehmen. Gie setten daber die Bes

fchieftung, fo wie alle Belagerungsarbeiten, ununterbrochen fort. - Aber Frangevani mar entschloffen, ben Plat ganglich zu befreien. - Das ungrifde Rorps auf ben Ronigswiesen mar ber feindlichen Stellung fo nabe, baß man wechselseitig jebes Beidrei ober Berausch im Lager ber Gegner borte. Auch mußten die Pferde beiber Beere aus bem Berbas getrankt werben; was taglich ju mehr ober meniger bedeutenden Gefechten führte. Frange: vani erwartete, im Ralle bie Turfen fein Lager angreis fen wurden, bei ber lebhaften Rampfgier feiner Eruppen, einen fichern Gieg. Burbe ber Reind aber nicht jum Angriff ichreiten, fo wollte er biefes felbft thun; tenn er batte burd Rundichafter und Überlaufer erfabren, bag bas feindliche Rugvolk burch bas baufige Ausreißen der Uskochen, Morlaten, und anderer folder gufammengeraffter Truppen, mit jedem Tage mehr gufammenfcmelge.

Am vierten Tage nach dem Treffen auf den Königswiesen kündigte Frangepani seinen Truppen an, daß am
nachsten Morgen die Schlacht geliesert werden würde.
Noch vor Tagesanbruch gaben Trompeter und Pauker
bas Beichen zum Marsche. Das türkische heer vernahm
diese Signale. Ungewiß, ob sie den Abzug der Ungern,
oder eine Borrückung zum Angriff andeuteten, griffen die Türken zu den Waffen, und hielten sich für jeden Fall in
Bereitschaft. So wie der Tag graute, saben sie das ungrische heer in ausgedehnter Linie, — in der Mitte das
Busvolk, auf beiden Blügeln die Reiterei, — mit starten Schritten anrücken, und nun drängten auch sie sich
vor ihr Lager hinaus, um Widerstand zu leisten.
Indes hatte das christliche heer bereits so viel Terrain gewonnen, daß den Türken kaum mehr genügender Naum übrig blieb, fich jum Kampfe zu ftellen, und die Baffen Chosrew und Balibegh und ihre Lichauschen mit der größten Mübe es kaum mehr dahin bringen konneten, die Eruppen in etwas zu ordnen.

Als die Ungern in Die bichten Scharen ber Gegner mit bem fraftigften Unfall einbrachen, murbe von beiden Theilen mit gleicher Barmadigfeit und abmede felnbem Erfolge mehrere Stunden gefampft. Gebr zweckmäßig batte aber Frangepani zwei mittlere Feldichlangen auf bie nachften Sugel bringen laffen, von welchen bann die Zurfen in ber linten Glante befchoffen, und viele berfelben getobtet murben. Much ein Bermandter Chobrembeabs, ber fein erfter Abjutant mar, murbe von einer Rugel fammt feinem Pferde niebergeftrect. Deffen Fall verbreitete Bestürzung unter ben turlifden Ocharen. - Rrangevanis Stimme icalte laut'burch bas Betummel ber Coladt: "Ochon fen ber Gieg in ber Ungern Sande; fie follten nicht nachlaffen, ibn vollends zu erringen." - Go ermunterte er feine Rries ger; fo thaten auch bie übrigen Unführer; mo bas Bes fect mantte, stellten fie es wieder ber, indem fie bie Rrieger durch fraftige Borte und burch bas Beifviel ibrer eigenen Thaten begeisterten. - Endlich murben Die feindlichen Sahnentrager niedergemacht, und mehrere gabnen erobert. Die Turten begannen fich ju gerftreuen; bald floben fie icarenweise über die Plieva und ben oberen Berbas, und endlich fucte Beber eingeln, auf bem nachsten Wege, ben er fand, in bie Bala ber und Gebirge zu entfommen. Chosrem und Balibegh fannten bie Umgegend genau, und balfen baburch vielen ber Ihrigen, fich aus ber Rieberlage ju retten. Sinan : Baffa, bem fein Pferd unterm Leibe getobtet

والمدينين

worden, fand, durch die verfolgenden Ungern gedrängt, nicht mehr Zeit, ein anderes Pferd zu besteigen. Bu Buße, und leicht verwundet, entsloh er, in pfadelosen Einöden lange umherirrend, die er mit Mühe die Seinigen wieder erreichte. — Eine große Anzahl todter und verwundeter Türken bedeckte das Schlachtseld. Das Lager, die Geschütze, eine bedeutende Menge Lebensmittel, die Gezelte und alles übrige Gepäcke, sielen in die Sände der Sieger.

Frangepani verbot es im Allgemeinen, ben fliebenben Feind weiter als bis an ben obern Berbas ju verfolgen. Er glaubte, genug gethan ju baben, wenn er die entfette Stadt nun auch mit Proviant und allen übrigen Bedürfniffen verfab. Doch verfagte er jenen Unführern, welche ben Reinden noch weiter nachzuseten wünschten, bierzu bie Erlaubnig nicht. Biele Turten wurden an diesem und in ben folgenden Sagen eingebolt, gefangen, ober, wenn fie fich ju miderfeten verfucten, niedergemacht. Bon ben Ungern maren Benige gefallen, boch Biele verwundet. - Dem Ronige wurde ein reicher Antheil ber Beute jum Geschenke gesentet; barunter bas fünftlich mit ber Rabel gestickte Relt bes Chosrewbegh, nebft fechzig Sahnen; bann bie gefangenen Trompeter und Dautenichlager. Die eroberten Befoune murben nach Jaicza gebracht. -

Nachdem Frangepani diese Stadt mit einer hinreischenden Besatung und allen Bedürfnissen wohl versesten, führte er die übrigen Truppen nach Kroazien zusrück. — Der König sohnte den Grafen Frangepani für den dreifachen Gieg mit Lob und Geschenken, und mit Verleihung des Chrentitels eines Beschützers seiner Königreiche Dalmazien, Glavonien und Kroazien. Go wur-

ben and Carlovich, Bathiany, und die übrigen Anführer, theils mit Gutern und Grundstuden, theils mit Umtern, Befoldungen und Geldgefchenten belohnt.

4) Eroberung Jaiczas und Ungrisch : Bosniens durch die Zürken, 1528.

Am 29. August 1526 war König Ludwig II. in der Schlacht bei Mohacs gefallen. Der Erzherzog Ferdinand von Östreich wurde durch Staats- und Erb. Berträge zu den Thronen von Ungern und Böhmen berufen. Eine Fakzion stellte ihm jedoch den Usurvator Johann Zapolya, Grafen von Zipps, als Afterkönig entgegen. Ein Waffenstillstand und der Kongreß zu Olmuk hielten kurze Zeit den Ausbruch des Parteikampses auf. Aber 1527 rückte König Ferdinand in Ungern ein. Der Usurpator unterlag bei Tokay und Erlau, und in vielen anderen Gesechten, und rettete sich im Februar 1528 mit der Flucht nach Polen. — Damals ging der Rest von Bosnien für Ungern verloren.

Nach der Schlacht von Mohacs hatte der Ban von Kroazien, Franz Bathiany, den Papst Clesmens VII. um Unterstützung zur Vertheidigung der Grenzen seiner Statthalterschaft, und besonders der sesten Plaze Jaicza und Eliffa, gegen die dieselben bes brobenden Angriffe der Türken gebeten. Ein von ihm nach Rom gesendeter Bevollmächtigter kehrte von dort erst im Janner 1527 zurück, und brachte nur schwanstende Zusicherungen dereinstiger hilse mit. — In Jaicza führte damals Stephan Gorbonogh das Kommando; ein Mann, der weder durch Kriegsersahrung, noch militärische Kenntnisse ausgezeichnet war. Die inneren Zwiste im ungrischen Reiche, und der Zuspie inneren Zwiste im ungrischen Reiche, und der Zus

Rand Jaiczas, welches, der Thatigleit Bathiamps ungeachtet, bisher weber mit hinreichender Besahung, noch
mit genügendem Proviant hatte versehen werden können, reizten die Lürken, einen Angriff auf diese Stadt
zu versuchen. Die Baffen Mohammed von Belgrad und
Gemendria und Chosrew von Berbofanien zogen mit
ihren Truppen im Janner 1528 vor den Platz, und
begannen die Beschießung. Am zehnten Tage der Belagerung knüpste Gorbonogh Unterhandlungen an, und
übergab die Stadt, gegen die Bedingung freien Abzugs
der Besahung mit Baffen und Gepäcke. Dach alles im
Platze besindliche Geschütz und Proviant wurde den Türten überlaffen.

Bald, nachdem fich die Kunde von Jaiczas Falle verbreitet hatte, geriethen auch alle übrigen in beffen Bezirke gelegenen Schlöffer: Belai, Jezero, Orborvacz, Sofol, Lewaß, Serepvar, Aparuc, Perga, Greben, Boffat, u. s. w., theils durch die Flucht der Besatungen, theils durch Unterhandlungen, in die Sande der Lurken. Banyaluka wurde von dem Kommandanten, Andreas Radatovich, in Brand gesteckt, und verlaffen. — Zu der nämlichen Zeit bemächtigten sich die Lürken der Festen Ubbyna, Liffa und Korbaw in Kroazien. Diese waren ohne Hilfe geblieben, weil der Ban Johann Carlovich damals eben auf seinem Schlosse Medvevar an einer röcklichen Krankheit darniederlag, welche ihn auch bald darauf ind Grab stürzte,—

#### IV.

### Literatur.

1. Ardiv für neuere Rrieg 8. und Armee-Be. f chichte. (Fortfegung des militärifchen Tafchenbuches.) Erfter Band, in drei heften. Leipzig 1828-1829. In der Baumgartnerichen Buchbandlung.

So wie der Titel anzeigt, befchrantt fich diefes Archiv auf Auffate, melde in bas Gebiet der Befdichte der Kriege und der Urmeen gehoren. Der Berausgeber will in daffelbe aufnehmen : Siftorifche Darftellungen ganger Relbzuge ; -Relagionen über einzelne Schlachten und Belagerungen; Ausguge aus Tagebüchern, u. f. m.: - Biographien und Refrologe; - Urmeegeschichten ; - Muszuge aus michtigen und toftbaren friegsbifforifden Werten; Biderlegungen von in befannten friegegeschichtlichen Werten porfommenben Un= richtigfeiten ; Rotigen über friegegefchichtliche Werte in fremben Gprachen; Bufammenftellungen ber Literatur einzelner Rriege oder Feldzuge. - Die bem Publifum vorliegenden fieben Jahrgange bes militarifchen Tafdenbuches Dienen als Dafftab des Beiftes, in welchem das Unternehmen aus: geführt mird, und der Urt, wie die in beffen Bereich gezogenen Gegenstände behandelt merden follen. - Das erfte Seft enthält folgende Auffage: I. Die bodlandis fchen Regimenter in ber englischen Urmee; II. über bie eis gentlichen Urfachen des Rriegsgludes ber frangofifchen Republit; III. Uberficht aller Gefechte, welche Die englische Armee unter Bellingtone Befehl in ber pprenaifchen Salb. infel , in Frankreich und in den Diederlanden bestanden bat, mit Ungabe des Dabei erlittenen Berluftes an Getodteten. und Bermundeten; IV. Das Officierforps der preufifden Urmee in den Jahren 1806-1827. - Das gmeite Seft: I. Den Beichluß von Dr. II. Des erften Beffes : II. Berfuch einer Literatur der Gefdichte bes Rrieges in Der pprenaifden Salbinsel; III. Stärke der englischen Armeen zu verschiedenen Beiten. — Das dritte Beft: I. Erinnerungen aus dem Feldzuge von 1812 in Rußland; II. Die französische Garde; III. Literarische Miszellen (nämlich 1. Nachtrag zu der Literatur des Krieges in der pyrenässchen Salbinsel; 2. Bersuch einer Literatur der Geschichte des Krieges von 1812 in Rußland; 3. Ankundigung des dritten Bandes des Geschichte der Kriege in Europa, seit dem Jahre 1792; 4. Französisches Urtheil über das Benehmen des kön. sächsischen Generals Thielemann in Torgau 1814). — Die Bearbeitung dieser Ausstäte ift gründlich; der Bortrag immer dem Gegenstande angemessen, gediegen, klar. In der Literatur ist mühvolle Forschung überall zu erkennen. — Druck und Papier sind gut.

2. Allgemeines Borterbuch ber beutschen und frangofischen Rriegs-Runfisprache. Gin Bandbuch für den praktischen Offizier. Bon F. Reinhold, Premier-Lieutenant im königl. dänischen Artilleriekorps. — Frangosischer Theil. — Roppenhagen 1830. gr. Oktav; 290 Seiten. —

Bwed und Anlage dieses Wörterbuches wurden bereits in der Anzeige des ersten oder deutschen Theiles (im XII. hefte des Jahrgangs 1829 dieser Zeitschrift) bezeichnet. Der vorliegende zweite oder französische Theil ist nach demfelben Plane, wie der Erste, bearbeitet, und wird den Liebhabern der französischen Militärliteratur große Dienste leisten; indem alle in den weiten Areis der militärischen Wissenschaften einschlagenden Aunstwörter der französischen Sprache hier entweder mit Gleiches andeutenden deutschen Worten, oder, wo diese mangeln, mit einer den wahren Sinn deutlich bezeichnenden Umschreibung wieder gegeben sind.

3. Unleitung gum Situagionegeichnen. Bon E. Lynter, großherzoglich heffischen Oberft und Rommandeur des Generalftabes, zc. zc. Mit fünfzehn Ruspfertafeln. — Bierte, mit Bewilligung des herrn Berfaffers, hauptfachlich nach beffen Bortragen an der großher-

zoglichen Militarichule umgearbeitete und fehr vermehrte Auflage, von Christian Wilhelm Papft, großherzoglich-heffischen Premier-Lieutenant und Lehrer an der Militärfoule zu Darmstadt. — Darmstadt 1829. Bei hafbuchhandler J. M. Deper. — Oktav. 124 Seiten. — (Mit lateinischen Lettern.)

Die erfte Auflage Diefes Bertes erfchien 1811, balb darauf die zweite, und 1810 die dritte. Der Berr Berfafe fer, bermalen durch Berbaktniffe gebindert, erlaubte es bem Oberlieutenant Dapft, eine vierte Ausgabe ju beforgen, und theilte ibm sogar seine früher über die Terrainsebre und Situagionegeichnung, an der Militarfdule ju Darmftadt, gehaltenen Bortrage, fo wie die fonft über Diefe Begenftande von ihm gesammelten Erfahrungen und Bestimmune gen mit. Diefe Auflage liefert alfo das Wert febr verandert von feiner früheren Form, und bedeutend vermehrt. Die Situagionszeichnenlehre ift, in Berbindung mit der Terrainlehre, fo vorgetragen, daß die Terraingegenftande ims mer erft ertlart find, und dann ihre bildliche Darftellung angegeben wird. Bei Darftellung der Berggeichnungslehre bielt uch der Berausgeber an die Lehmanische Methode. Er fügte jeboch, außer der Lehmanifchen Tintenleiter jur Bezeichnung der Erdbofdungen, noch jene des herrn Generalen von Muffling, die im toniglich . preugischen, und die des Berrn von Lynter, welche im großherzoglich beffifchen Generalftabe eingeführt ift, - auf der Rupferplatte X. bei, um Diefe unter fich etwas verschiedenen Bezeichnungsarten allgemein befannt ju machen. - Der Bortrag in Diefem Berte iff allgemein verftandlich, und, bei gedrangter Rarge, bod ericopfend. - Die fünfgebn Rupfer find febr gut geftoden. -

3. Bemertungen des Generals Jomini über die Operagionelinien, und über einige Werte, welche die im XIV. Rapitel der Abhandlung über die großen Militaroperagionen aufgestellten Grundfate bestritten.

(Gingefendet.)

Diefes Rapitel, im Jahre 1804 gefdrieben, erhieft

allgemeine Billiaung. Spater beftritten jeboch Ginige bit Bortheile der Central Dyerazionelinien, indem fle fich auf die Unfalle beriefen, welche Rapoleon an ber Gibe im Jahre 1813 erfahren batte, und die fie für fich all Beleg auführten. Die Gegner jenes Spftems fcbeinen nicht bemertt ju haben , daß gerade diefe Thatfache fur die im Berfolge jenes Bertes entwickelten Grundfabe fprache ; im bein ich für ben Fall einer ju großen Ungleichheit der Streib Etufte, wodurch der Reind in den Stant gefett mare, von allen Seiten eine feine Boffnung laffende libermacht entgegengufteb Ten, und folglich nirgende Bloke ju geben, ben Ungriffen von den Flanken der Operationelinie den Borgua gugeftanden. . - Benn übrigens Mapoleons Central-Overagione linie bei Dresben, ihm verderblich murde, ift dief den Unfallen bei Rulm, an der Ratbach, und bei Dennewit, mit einem Borte, den Reblern in der Ausführung jugufdreiben, denen bas Suftem felbft gang fremd mat.

Benes, morauf ich antrage, besteht barin, auf ben michtigften Bauptpunkt mit dem größten Theile der Streitfrafte offenherzig ju Berte ju geben, mabrend man auf ben minber bedeutenden Duntten, in farten Dofizionen, oder binter einem Kluffe, fo lange auf ber Defenfive bleibt, bis man, nach Entideibung bes Sauveffreiches, feine Unftrennungen gegen bie andern bedroften Stellen gu richten im Stande ift. Gest man untergeordnete Armeen einer ents fdeidenden Riederlage in Abmefenheit bes Baurtheeres aus, fo bat man obiges Spftem nicht richtig verftanden, und fo gefchab es damals 1813. Batte Rapoleon nach feinem Erfolge gu Dreeden die Armee der Couverane nach Bobmen verfolgt: murde er, obne ben Unfall von Rulm gu erfabren, por Drag brobend erschienen fenn, und vielleicht die Roalition getrennt baben. - Er beging ben Rebler, ben Rudgug derfelben nicht ernfthaft ju beunruhigen, und ein anderer, nicht minder michtiger mar es, daß er damals entfdeidende Schlachten auf Duntten herbeiführte, mo er nicht in Derfon, mit der Maffe feiner Streitfrafte, jugegen mar. Babr ift es allerdings, bag an der Ragbach Rapoleons Inftrukztonen nicht Folge geleiftet worden, die dahin lauteten: "Blücher abzuwarten, und über ihn herzufallen, wenn er durch gewagte Bewegungen dazu Gelegenheit biete;" — während Macdonald im Gegentheile den Alliirten entgegeneilte, und in getrennten Korps reihende Gewässer übersehte, welche von ununterbrochenen Regengüssen ftündlich mehr anschwollen.

Nehmen wir an, Macdonald hatte das gethan, masthm befohlen war, und Napoleon hatte seinen Sieg von Dresden nach Böhmen verfolgt, so werden wir gestehen muffen, daß sein Operazionsplan auf der Centrallinie den glanzendsten Ersolg wurde gehabt haben. Man durchgehe seine Feldzüge Italiens im Jahre 1796, und in Frankreich von 1814, und man wird zu beurtheilen im Stande sepn, was er durch Anwendung obigen Systems zu bewirken vermochte.

Bu diefen Betrachtungen gefellt fich ein nicht minder bedeutender Umftand, wodurch man beweisen fann, wie ungerecht es mare, Die Gentral-Operagionelinien nach bem Loofe Mappleone in Gachien zu beurtheilen, Diefer Umitand ift, baf iene Operationelinie auf ihrer rechten Geite bebordirt, und felbit burch die geographifche Lage ber bobinis fchen Grenge im Ruden genommen mar; ein Sall, ber felten eintritt. Dun fann aber eine Gentral = Dveragionelinie mit folden mefentlichen Dangeln, nicht jenen gleichgeftellt merden, die berlei Gebrechen nicht an fich haben. 216 Dapoleon Diefes Enftem in Stalien, Polen, Preugen und Frankreich in Unmendung brachte, mar er nicht auf obige Urt den Ungriffen einer in Rlante und Ruden fich festgefetten feindlichen Urmee bloggestellt: Oftreich tonnte ibn mobl 1807 von der Entfernung ber bedroben; aber felbes mar Damale mit ibm in Frieden, und entwaffnet. - Uberhaupt ift, um ein Operagionefoftem gu beurtheilen, vorauszufeben erforderlich, daß die jedesmaligen Wechfelfalle unter fich gleich fepen; mas 1813 meder binfichtlich ber geographifden Lage , noch der mechfelfeitigen Starte ber Streitfrafte, Der Kall mar.

3d will bier noch eine Betrachtung beifügen, nämlich : wenn 500,000 Mann gegen 360,000 (wie dieß bei den Allite.

ten 1813 der Rall mar) zwei aufere Operagionelinien bilden. fo geben fie genau nach dem Grundfate ju Berte, welchen ich im XVIII. Rapitel rudfictlich ber Schlacht von Soch-Bir d angeführt babe. Dan tonnte ibnen nicht mit Erfolg mehrere Central - Operagionelinien entgegenftellen, wenn man andere nicht im Gangen gleich fart an Streits fraften mare. In Diefem Ralle wird die Berlegenheit, 400,000 Dann auf einen fo befdrantten Raume zu nabren, zu einem unüberfleiglichen Binderniß; fo daß fre die Armee gum Rud. juge zwingen tann. 3ch muß daber betennen, daß das Coftem der Central-Operazionelinien mit 100,000 Mann, gegen brei Rorps von 33,000 jebes, viel mehr Bortheile biete, als mit 400,000 Mann gegen brei große Armeen von 130,000; benn es ift febr fomieria. am Jage ber Schlacht mehr Streitfrafte in Bobeaung ju fegen, als jede der drei lete teren Armeen bat; mit denen man Alles magen fann, menn man die Gewißbeit für fic bat, burch zwei Daffen von gleider Starte auf der Stelle unterftust ju merben. ..

Allein diefer Betrachtungen unerachtet. bin ich boch um nichts weniger überzeugt, daß Bonaparte 1813 ben Erfolg für fich gehabt batte, mare er von feinen Unterbefehlsba. bern beffer unterftutt worden, und batte er eine größere Raffe von Streitfraften auf dem Puntte vereinigt, mo er felbft perfonlich anwefend mar; als welches die erfte Bebingung ausmachte, um in bem bier behandeltem Opftem ben 3med ju erreichen; Dan bat ibn mobl in ber Champagne 1814 mit 70,000 Mann zwischen der Aiene und der Geine gegen 200,000 fich berumichlagen, und fast immer den Gieg davontragen gefeben ; mas er dem Bortbeil der Central : Operazionelinien gu danten hatte. Allein batte er 50,000 Mann mehr gehabt, murde er die Alliirten genothigt haben, fich aus Frankreich gurudjugieben. - Die Dreragionen von 1813 konnten auf feinen Sall die Beifpiele Lügen ftrafen, melde in feinen Operationen von 1706 in Italien, 1809 bei Regensburg, und 1814 an der Seine und der Marne liegen.

(Die Vortfegung folgt.)

#### 4. Unfünbigung.

In bem lithbgraphischen Inflitute, auf bem Micaelerplate Rr. 2, nachft der t. t. Burg, ift fo eben erschienen :

Die Darftellung einer bei dem letten Rampfe in Frankreich, im Jahre 1814, von einem öftreichischen Rrieger gur Rettung feines Borgefehten ausgeführten Wafefenthat.

Seine kaiserliche hoheit, der durchlauchtigste Pring Rarl, Erzherzog von Öftreich, haben diesem Arieger die gnadigste Bewilligung, diese Darftellung höchsteinem burche lauchtigsten Sohne Prinz Albrecht, Erzherzog von Öftreich, widmen zu durfen, zu ertheilen geruht.

Als den 17. Februar 1814 der Feind mit einer starken Ravallerie : Truppe, nach der Stürmung des Ortes Villemeuf, unsern linken Flügel repoussirte, um, wo möglich, die Straße von Donnemarie zu gewinnen, kam die, mie dem Herrn Oberstwachtmeister Baron Trach zu der unter dem Rommando des k. baierschen herrn Generalen habermann ausgestellten Batterie als Bedeckung bestimmte, 2. Majors 1. Eskadron vom k. k. Fürst Schwarzenberg Uhlanen-Resgiment Rr. 2. zu zwei Attaquen. Der Gemeine Friesdrich Dittmaper besagter Eskadron, sab bei der, nahe am Walde bei Rangis erfolgten, zweiten Attaque oberwähnsten herrn Major Trach von 4 feindlichen Kürassieren ums

Diftr. milit. Beitfc. 1830. L.

Ð

rungen. Er fturzte fich mit Unerschrodenheit zwischen selbe, ftach mit personlicher Tapferteit einen herunter, und verzwundete zwei andere derselben; wurde aber, da mittlerweile gedachter herr Major Zeit und Plat gewonnen, sich sechtend zur Truppe zuruczutiehen, von mehreren Teinden umrungen, welche ihu, da er sich, ungeachtet der ihm beiges brachten drei bedeutenden Bleffuren, nicht ergeben wollte, vom Pferde riffen und gefangen nahmen.

#### Antűn bigung.

Im Kartenverschleifiamte bes tovographischen Bureaus, vom f. & Genevalquurtigmeisterftabe, im hoftriegse. gebande, ift fo eben erfchienen, und taglich von 20

Bon de Munigelbilingen bil Wien, in der Rreidemanier, die Miltuidiatemigen mittelft Thonsplatenink Farbenigedruckt, im I,4,400 der Natur, der Wiesner-Boll pleich: 200 : Biener-Raftern

and all the state of the state of

Bon der Karte der europäischen Türkei, in 21 Blättern, wovon jene 13, 14, 15, 17, 18, 20 und 21 Griechenland, die Inseln des Archipels und einen Theil von Rleinasten, mit den besondern Planen der Halbinsel von Prevesa und der Einfahrt in den Busen von Irta, des Kanals der Dardanellen von Lepanto, des Ishmus von Rorinth, des Hafens von Ravarin, der Stadt und des Hasens von Rhodus, der Stadt und des Hasens von Emprna, und die statistische übersicht der europäischen Türkei enthalten.

Auf dem Blatte 19 befindet fich gang Rleinafien in els nem Kleinern Dafftabe ju 1/2,810,000 ber Natur.

Der Preis diefer Lieferung ift, gleich den zwei vorhers gegangenen, . . . . . . . . . . 6 fl. CM.

Rach der Ausgabe diefer lehten Lieferung, ift der Preis ber gangen Rarte 24 fl. GM.

Da sich das topographische Bureau nicht mit Versendungen befassen kann, so ersucht man die auswärtigen Abnehmer, sich an hiesige Bestellte, oder an eine Runsthandlung in Wien, zu wenden, wo diese Rarten, so wie auch in
dem t.t. militärisch-geographischen Institute zu Mailand, zu
haben sind. Auch wird bemerkt, daß demjenigen, welcher eilf Exemplare von den im Verschleiße besindlichen gestochenen
und lithographirten Rarten des topggraphischen Bureaus
zugleich abnimmt, das zwölste unentgeldlich verabsolgt werde.
Für die hiesigen Runshandiungen tritt die besondere Begünstigung ein, daß ihnen bei Abnahme und gleich barer
Bezahlung von sechs Examplaren dieser Karten, gegen die
im Verschleißamte einzusehenden Bedingnisse ein siebentes
Exemplar unentgeldlich ersolgt werden dars.

Bien, am 11, Februar 1630.

Das topographische Burean des L. E. Generalquartiermeiferitabre.

#### VI.

#### Reuefte Militarveranderungen.

#### Beförderungen und überfehungen.

- Daner, Anton Baron, Obstil. v. Generalquartiermeifterstab, z. supernum. Oberst im Rorps bes
  förbert.
- Schlit, Frang Graf, Obfil. v. Konig v. Würtemberg buf. R., g. Oberft im R. detto.
- Hertelendi de Hertelend, Johann, Maj. v. detto, 3. Obsil. detto detto.
- Betenhaubt, Anton, z. Rittm. v. betto, g. z. Daj.
- Pfersmann v. Eichthal, Alois, Obfil: v. Bakonni J. R., erhalt das vakante Grenadier Bat. Pring Gustav von Wafa.
- Elt, Frang Graf, titl. Maj. v. Armeeftand, als fupernum. Maj. bei Ronftantin Rur. R. eingetheitt.
- Jaszwig, Franz v., Rad. v. Ergh. Franz Rarl J. R., g. F. bei Raifer Aterander J. R. bef.
- Dfenburg Bubingen, Friedrich Graf, Rapl. v. Fürft Bentheim J. R., g. wirft. Sptm. im R. Detto.
- Prambod, Frang, Obl. v. betto, g. Rapl, betto betto. Spermin, Bilbelm, Ul. v. betto, g. Bbl. betto betto.
- Rowiesti, Alexander, F. v. detto, z. Ul. detto dette,
- Bieth, Bittor Baron, Ul. v. Baron Bimpffen 3. R., boll. im Generalquartiermeifterftab betto,

- Bianchi, Friedrich Baron, g. Ul. bet Baron Bimpffen 3. R. ernannt.
- Zaubert, Karl, E. f. ord. Rab. v. Marquis Lufignan 3. R., 3. F. im R. bef.
- Paw, Joseph, Rapl. w. Pring Seffen Somburg 3. R., pirel, Sptm. im R. betto.
- Lalance v. Cfillag, Ludwig, Obl. v. betto, z. Rapl. betto betto.
- Sabo, Sigmund v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Bentheim Tetlenburg, Eugen Graf, Ul. v. Erzh.
  Joseph Hus. R., z. Obl. bei Pring Deffens-Domburg. J. R., detto.
- Paine, Bertules, F. v. Pring Leopold beider Steilien 3. R., g. Ul. im R. betto.
- Raffat, Joseph, Rapl. v. Baron Strauch J. R., z. wirff. Optm. im R. Detto.
- Towaret, Wilhelm, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Seif, Kerdinand, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Bofich to vich, Frang, F. v. betto, &. Ul. betto betto. Schmidt, Rarl, f. E. orb. Rab. v. betto, z. F. betto betto.
- Bechio v. Beidenfeld, Johann, Kapl. v. Trapp J. R., 3. wirfl. hotm. im R. detto.
- Battaglia, Frang Baron, Obl. v. detto, g. Rapl. dets to detto.
- Dlener, Joseph, Ul. v. betto, j. Obl. detto betto.
- Egloff, Marimilian v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Lunz v. Lindenbrand, Franz. F. v. detto, z. Ul.
- Dlener, Joseph, Regte. Rad. v. betto, & K. betto betto.
- Strandl, Rarl Gbler v., Regts. Rad. v. betto, j. F. betto betto.
- Degenfeld, August Graf, Rapl. v. Rugent J. R., q. t. 3. Langenau J. R. überf.
- Billeta, Joseph, Obl. v. betto, q. t. g. 1. galigischen Grengfordons : Abtheilung betto.
- Raraffian, Joseph, Dbl. v. betto, g. Rapl. im R. bef.

- Anerr, Zaver, Ul. v. Rugent J. R., z. Obl. im R. bef.
- Bettallotti, Friedrich, F. v. detto, z. Ul. detto betto. Denkftein, Sigmund, f. f. ord. Rad. v. detto, z. F. betto betto.
- Rohl, Frang, Rapl. v. Cfterhagy J. R., g. wirkl. Optm. im R. betto.
- Wuccaffovits, Aron, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Fitfur de Paula, Ritolaus, Ul. v. betto, z. Obl.
- Ponti, Ludwig, F. v. betto, j. Ul. betto befto.
- Potrafill, Johann, Rapl. v. Palombini J. R., &. wirkl. Sprim. im R. detto.
- Matgat, Anton v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto betto.
- Wiener, Ignag, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
- Le Claire, Alexander, F. v. detto, g. Ul. detto detto. ... Pocorny, Bilhelm, Expropriis-Gemeiner v. detto, g. R. detto detto.
- Maneggia, Jatob, F. v. Bellegarde J. R., 3. Ul. im R. betto.
- Pod, Frang, Obl. v. Gollner J. R., q. t. g. 4. Garai. fone. Bat. überfest.
- Grabowsty, Nitolaus, Ul. v. betto, g. Obl. im R.
- Mantof, Bafil, F. v. detto, z. Ul. detto betto.
- Gottichack, Joseph, Rapl. v. Langenau J. R., g. wirel. Optm. im R. detto.
- Bengel, Rilian, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Bernardi, Dominit, &. v. betto, g. Ul. detto detto.
- Calini, Johann Baptift Graf, Regts. Rad. v. Bepber 3. R., i. K. im R. betto.
- Georgievich, Peter, Ul. v. Saint-Julien J. R., g. Obl. im R. detto.
- Minaß, Albert , F. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Schnörd, Frang, f. f. orb. Rab. v. betto, g. F. betto betto.

- Palfy, Ladislaus v., Ul. v. Grib. Frang Rur. R., g. Obl. im R. bef.
- Sailer, Rarl, Erpropriis Rorp. v. betto, &. UL betto betto.
- Liebem ann, Leopold, 2. Rittm. v. Auerfperg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.
- Arieghamer, Rudolph, Obl. v. Detto, g. s. Rittm. betto betto.
- Sordi, Peter Marquis, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Funt, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Rramer, Rarl., Rgts.-Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
- Sedlmaner v. Seefeld, Frang, 2. Rittm. v. Sardegg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Roll o wrat= Arako wsky, Leopold Eraf, Obl. bei Kronpring Ferdinand Aur. R., 3. 2. Rittm. bei Pardegg Kur. R. detto.
- Bertalan, Joseph, 2. Rittm. v. Frimont Hus. R., z.
  1. Rittm, im R. detto.
- Foldvary de Cadem et Bernathfalva, Stephan, Dbl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.
- Arna, Johann v., Ul. v. betto, j. Obl. betto betto. Doffelt, Abolub, Rats. Rab. v. betto, z. Ul. betto betto.
- Balbftein = Bartenberg, Albert Graf, Obl. v. Liechtenftein Duf. R., g. a. Rittm. bei Ronig

v. Preufen Buf. R. detto.

- Boczkowski, Michael v., Rad. v. Schwarzenberg Uhl. R., z. Ul. im R. detto.
- Bruby, Wilhelm , Rapl. v. Warasdiner Kreuger Gr. R. R. , &. wirtl. Optin. im R. Detto.
- Dollofcat, Martin, Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto.
- Jatch im, Michael, Ul. v. betto, g. Bbl. betto Detto. Rovatovich, Michael, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Tarbut, Michael, F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto.
- Sherbich, Martin, &. v. betto, g. Ul. betto betto.
- Bellou, Martus, t. t. ord. Rad. v. detto, j. F. detto detto.
  - Degoriczia v. Freuenwald, Karl, k. k. ord. Kad. v. detto, 3. K. detto detto.

Angnelich, Qutas, Ml. v. 2. Banal Gr. J. R., 3. Obl. im R. bef.

Grabich, Mathias, F. v. detto, g. Ul. detto detto.

Dftoic, Gabriel, Obl. v. Deutschbanater Greng J. R., g. Rapl. im R. detto.

Wranich, Leopold, Ul. v. Detto, z. Obl. betto Detto. C surcein, Maximilian, F. v. Detto, z. Ul. Detto Detto. Biro, Karl, Obl. v. 1. Szeller Gr. J. R., z. Rapl. im R. Detto.

Bourdeau, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Uzelah, Johann, f. f. ord. Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Schneider, Baron v. Arno, Ludwig, Rad. v. 3. Jägers Bat., z. Ul. beim 1. Jägers Bat. detto.

G elber, Georg, Obl. v. 2. Jager-Bat., g. IRapl. beim 9. Jager-Bat. detto.

Sallaß de Dabaß, Sigmund, Ul. v. 5. Jäger-Bat., B. Obl. beim 2. Jäger-Bat. detto.

Birtel, Mathias, Rapl. v. g. Jager Bat., g. wirkl. fptm. im Bat. betto.

Cybulta, Johann, Oberfeuerwerter bes Bombardiers Rorps, g. Ul. im 1. Artifl. R. detto.

Odenttovety, Rarl, Obl. v. Penftoneftand, q. t. g. 3. Garnifone Bat. eingetheilt.

#### Penfionirungen.

Lon v. Sternschwert, Michael, Sotm. v. Sappeur. Korps, mit Maj. Kar. ad hon.

Noel, Karl, Hotm. v. Strauch J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Wawreck, Joseph, Hotm. v. Leiningen J. R.

Babermehl, Unton, Spim. v. Palombini 3. R.

Großmann, Frang, 1. Rittm. v. Barbegg Rur. R.

Bartga v. Nagy = Allafon, Joseph, 1. Rittm. v. Frimont Gus. R.

Rang, Beinrich, Hotm. v. inneröftr. Grenzkordon. Pampani, Franz, Obl. v. Hohenegg J. R. Jovanovics, Glias, Obl. v. St. Julien J. R. Hölzel, Stephan, Ul. v. Trapp J. R., mit Obl. Kar. ad hou. Klumpler, Georg, Ul. v. Bellegarde J. R. Bafchant, Johann, F. v. Nugent J. R.

Quittirungen.

Festetics v. Tolna, Alexander Graf, 2. Rittin. v. König v. Preußen Sus. R.

Bagy, Nifolaus, Obl. v. Armeeftand, legt den Militar : Rarafter ab.

Brezdvay, Emerich v., Obs. v. detto, detto detto. Billich, Joseph, Ul. v. Prinz Leopold beider Sicilien J. R. Watterton, v., Ul. v. Schwarzenberg Uhl. R. De Lara, Anton, F. v. Lusignan J. R. Kingl, Franz, F. v. Trapp J. R.

Berftorbene. Reretes, Timotheus v., titl. TML. v. Penfionsstand. Beener, Bingeng Baron, Obftl. v. Urmeeftand. Forni, Ferdinand w., Obfil. v. Denfioneftand. Lippe, Otto von der, Maj, v. detto. . Oppit, Sigmund, Maj. v., detto. Batruba, Jofeph, Optm. v. Bentheim 3. R. Minio, Marco, Sptm. v. Goldenhofen 3. R. Alemann, Ladislaus p., fptm. v. Efterhagy 3. R. Schierger, Joseph, Sptm. v. Prager Barn. Urt. Diftritt. Hausmann, Thom., Obl. b.: Kaiser J. R. Marghery, Unton Graf, Obl. v. Langenau J. R. Meng, Johann, Dbl. v. inneroftr. Grengfordon. Preper, Rarl, Obl. v. 3. Artill. R. Czerny, Johann, Dbl. v. 5. detto detto. Rlodler, Daul, Ul. in der Urmee. Buberth, Ferdinand, F. v. d. 4. galigifchen Rordone-Ub= theilung.

Berbefferungen im zweiten Sefte.
Seite 172 Beile 1 v. u fift bei den Citationen aus Quiucy
hist. milit., ftatt T. I., ju lefen:
T. III.

# Inhalt des erften Bandes.

(

### Erftes Beft.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I. Gefchichte bes öftreichifchen Erbfolgefriegs. Zweite Abstheilung. Feldzüge in Italien. Erfter Theil. Teldzüge in ber Lombardie und in Unter-Italien. Dritter Abfchitt. Feldzug von 1744. Rach öftreichlichen Originalquellen. — Mit bem Plane ber Stellung von Belletri |          |
| 11. Rriegefgenen.  1) Greigniffe in Bosnien, Rroagien und Dalmagien  1516—1521, bei Jaicja, Zwornit, Ruin, Sebenicco, Bis                                                                                                                                                  |          |
| a) Rieberlagen der Türken bet Jaicza und Bemen-                                                                                                                                                                                                                            |          |
| · dria 1521                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
| 3) Solimane II. Bug gegen Ungern im Frubjahr 1521. 48                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 4) Eroberung von Sabaci Durch Achmed:Baffa, am                                                                                                                                                                                                                             | •        |
| 7. Juli 1521                                                                                                                                                                                                                                                               | ţ        |
| liman II. 1521 61                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ        |
| III. Die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. 83                                                                                                                                                                                                                | ŝ        |
| IV. Literatur '                                                                                                                                                                                                                                                            | ı        |
| V. Reuefte Militarveranderungen 100                                                                                                                                                                                                                                        | )        |
| 3 weites Seft.                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| I. Die Bertheidigung von Mantue im Juni und Juli 1796.                                                                                                                                                                                                                     | _        |
| (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ó        |
| . II. Lagebuch des Prinzen Eugen von Savoyen über ben Felb:                                                                                                                                                                                                                |          |

|   |   | 1. Marid über die tridentinischen Alpen an die Stid 153<br>2. Übergang über die Etid und die Ranale Malopera |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ |   | und bianco r6g                                                                                               |
| • | • | 3. Das Ereffen bei Carpi, am g. Juli 195                                                                     |
|   |   | III, Literatur                                                                                               |
|   |   | IV. Reuefte Militarveranderungen                                                                             |
|   | • | Dritte's Heft.                                                                                               |
|   |   | I. Die Groberung von Calais und Ardres im Frubjahre 1596                                                     |
|   | • | durch ben Erzberjog Albrecht von Oftreich. Rach bem Spa-                                                     |
|   |   | nischen des Don Carlos Cohma                                                                                 |
|   |   | II. Die Operagionen des Feldmarschalls Grafen Burmfer am                                                     |
| , |   | Ende Juli und Anfang August 1796, jum Entfat von                                                             |
|   | 4 | Mantua, mit der Schlacht bei Caftigliene. Rach offreich:                                                     |
|   |   | ifchen Originalquellen                                                                                       |
|   |   | Ift. Ariegefhenen.                                                                                           |
|   |   | 1. Ereigniffe in Ungern und an beffen Grengen 1542                                                           |
|   |   | —1524, bei Orsowa, Uipece, Jaicga, Scardona, Oftrowie,                                                       |
|   |   | Rnin, Stradin, Rrupa, — in Siebenbürgen, — u. f. w. 297                                                      |
|   | • | 2. Sieg des Erzbischoff und Banes Paul Comori über                                                           |
|   |   | Die Türken an der Save, im Berbfte 1524 302                                                                  |
|   |   | 3. Der Entfat Jaicjas durch Graf Chriftoph Frange.                                                           |
|   |   | panie 1545                                                                                                   |
|   |   | bie Türken, 1528,                                                                                            |
|   |   | IV. Literatur                                                                                                |
|   | • | V. Rarten a Unfündigung                                                                                      |
|   |   | VI. Reuefte Militarveranderungen                                                                             |
|   |   | AT' Melle mernenegerbingermillem                                                                             |

: · · · ·

•

gir

.

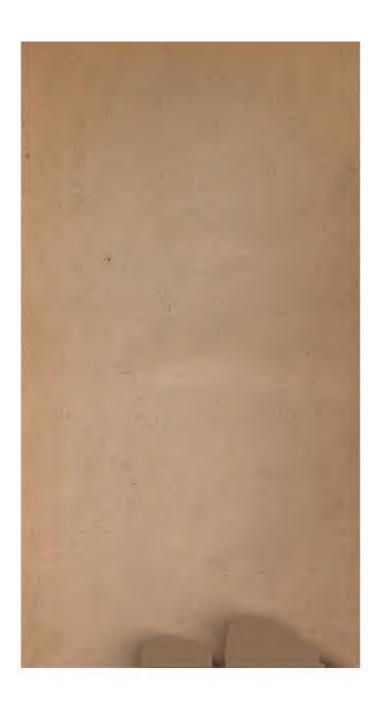



3 1830 nos. 1-3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

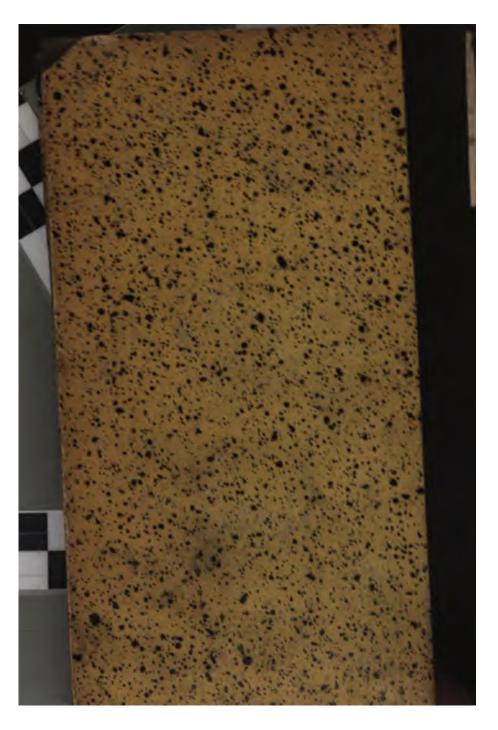